

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

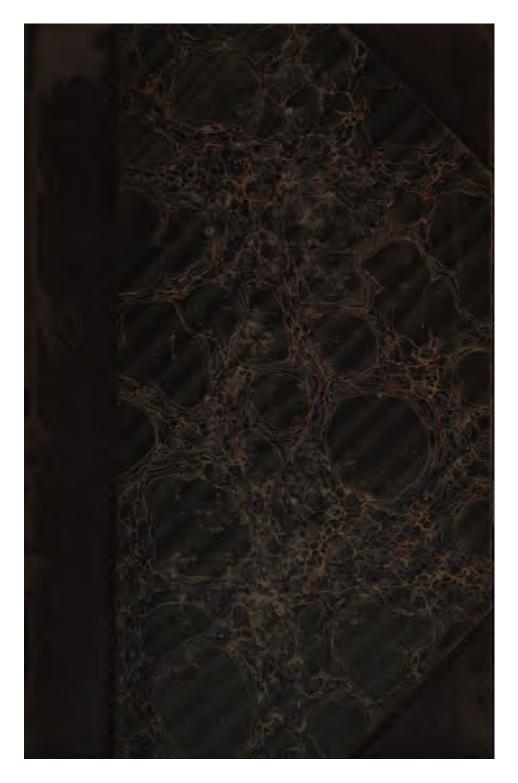





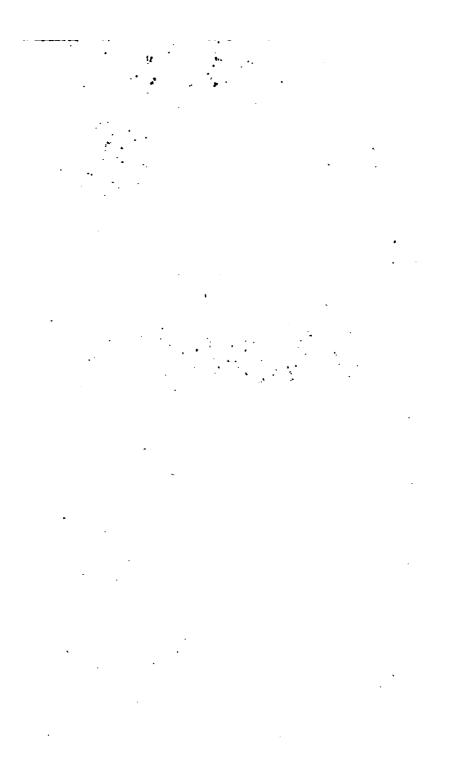

, • . • -

·

--

.

• -.! •

# Dr. Tubwig Snells

## Leben und Wirken.

Gin Beitrag

zur Geschichte der regenerirten Schweiz,

bearbeitet nach ben von bem Berftorbenen

hinterlaffenen Bapieren und Schriften

von

einem jungern Freunde des selben.

Macte virtute!

Bürich, Berlag bon Meyer & Beller. 1858.

210. d. 46.



•

•

Den treuen und biedern Hampfesgefährten,

Den ältern und jüngern Freunden

des Berftorbenen



bon dem Berfasser.

•

### Vorwort.

Die Reihen ber fcweizerifden Staatsmanner, welche in Folge ber Julirevolution bem Gnabenregiment ber 1815 reftaurirten Ariftofratie ben Abichied gaben und burch die politischen, materiellen und geiftigen Reformen ber breifiger Jahre in ben bebeutenbsten Rantonen ber Schweiz eine freiere, gerechtere und gebildetere Staates verwaltung fcufen, welche die nationale Berjungung bes Schweizervolks burch biese kantonale Regeneration vorbereiteten und endlich nach langjährigen beftigen Rampfen mit dem Ultramontanismus burchführten, lichten fich mehr und mehr und nur noch wenige berfelben ragen gleich ehrwurdigen Ruinen aus jener Beit patriotifcher Bestrebungen, politischer und geiftiger Schopfungen in eine neue Generation hinüber, ber unter gang veränderten Lebensverhältniffen und Intereffen jene Sturm= und Drangperiobe entweder gar nicht ober boch nur aus dunkeln Erinnerungen bekannt ift.

Mit derselben Liebe, mit welcher das Schweizervolk an seinem Baterlande hängt, blidt es auch zu den Männern hinauf, welche für seine politische Freiheit, für seine materielle Wohlfahrt und für seine geistige Bildung gerungen und gekämpst haben und unter diessem Ringen und Rämpsen ergrauten und ins Grabsanken. Unter diesen Männern nimmt unstreitig Dr. E. Snell eine ehrenvolle Stellung ein; benn in dem

Beitraum der drei letten verhängnisvollen Dezennien hat er vorzugsweise durch die Bublizistit so tief und oft so entscheidend auf die Entwicklung des öffentlichen Lebens in der Schweiz eingewirkt, war seine Thätigkeit so innig mit der Geschichte derselben verwoben und verslochten, daß es nicht nur für seine vielen Bekannten, mit welchen er stets durch Korrespondenz in dem freundschaftlichsten Berkehre stand, sondern auch für alle, welche Luft und Liebe für vaterländische Angelegenheiten haben, von hohem Interesse sein muß, das Lebens- und Charakterbild des seligen "Alten" sich zu vergegenwärtigen.

Die vorliegende Biographie macht feinen Unspruch auf Bollftandigfeit in ber Darftellung bes Lebens und Wirkens bes Beremigten; benn eine folche ift fo unmöglich, ale es unmöglich ift, bas Weben und Schaffen ber Naturfraft im Frühling, Die taufend und taufend verborgene Anosven und Bluthen bervorbringt, die glangende Berle bes Thanes, Die trop ihrer Rlarbeit boch bem einen fo und bem anbern wieber anbers gefärbt erscheint, ju schilbern. Wenn dieselbe aber ben Bermandten und Freunden des Berftorbenen in der Schweiz und Deutschland, beren Andenten er ftete treu in fich bemahrte, nur ein annaherndes Bild von ber manigfaltigen Wirtsamteit bes Seligen gewährt; fo freut den Berfaffer diefe Frühlingeblume auf bas Grab des unvergeflichen Freundes, Diefer Frühlingegruß des gebrüften Rampfere an feine treuen und biedern Rampfesgenoffen umsomehr, ale er baburch eine beilige Bflicht der Bietat nach Bermogen erfüllt bat.

Im Marz 1858.

## Inhalt.

|                                                               | Seite.     |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Jugenb = , Lehr = und Banberjahre bis 1830 .                  | 1          |
| Die Beit ber einflugreichften politifchen Thatigfeit v. 1830- | -1842 53   |
| Der Lebensabend von 1842—1854                                 | 158        |
| Beilagen.                                                     |            |
| 1. Ueber ben Ginfluß ber flaffifchen Stubien                  | 249        |
| 2. Abreffe freier Schweizerburger aller Begirte bes R         | antons     |
| Burich an bie bobe Tagsahung                                  | 254        |
| 3. Ueber bie politischen Buftanbe in Bern .                   | 260        |
| 4. Schreiben an herrn Seminarbireftor Scherr in Ri            | ionach,    |
| gegenwärtig in Rreuglingen                                    | 262        |
| 5. Der Tag von Ufter                                          | 268        |
| 6. Abreffe an ben hohen Regierungsrath bes Rantons            | Bürich 274 |
| 7. David Ulrich                                               | 282        |
| 8. An ben hohen großen Rath bes Rantons Burich                | . 288      |
| 9. Emanuel von Fellenberg                                     | 297        |
| 10. Der Jesuitenfall                                          | 303        |
| 11. Die Bundesstadt                                           | 307        |
| 12. Die neuere Gefellichaft und bie Wiffenschaften            | 321        |
| 13. An bie liberalen Schulfreunde bes Rantons Burich          | . 332      |
|                                                               |            |

. . . .

### Jugend,- Tehr- und Wanderjahre bis 1830.

Ludwig Snell gebort einer Familie bes Bergogthums Maffau an, welche mehrere Benerationen hindurch bem tleinen Staate und beffen Rachbarlandern eine Angahl tüchtiger Manner für ben Dienst bes bobern Unterrichtes und ber Rirche geliefert bat. Dobe geiftige Befähigung und ausbauernbe Energie fchetnen ein natürliches Erbtheil biefer Familie zu fein. Schon ber Grofvater &. Snells, J. Beter Snell, geft. 1797, Bater von grei Tochtern und funf Gohnen, bereitete lettere fur ben Befuch der Landesuniverfitat Biegen vor und wirfte bis in fein bochftes Alter als Pfarrer mit ftete ungetrübter Seelenrube und flarer Beiftestraft. Drei feiner Cobne zeichneten fich besonders aus: 3. Beter Gnell, geft. 1816, ale Beiftlicher, befannt burch : eine "Rritit ber Bolfemoral" nach fantischen Bringipien und burch einen weitverbreiteten Ratechismus, &. Daniel Snell, geft. 1827, ale Profeffor der Philosophie an der Univerfitat Siegen und der Bater L. Snells, Christian Bilbelm Snell, geft. 1834, ale Gymnafialbireftor. Letterer erhielt nach einem achtjahrigen Aufenthalt in Biegen, wo er fich bem Studium der Theologie und Philologie widmete und als Lehrer am Baba= gogium wirfte, 1784 ben ehrenvollen Ruf eines Broreftors an bas alte berühmte Bymnafium in Joftein, einem einfamen Stadtchen in einem malbigen Bebirgethale bee Taunus, mo foon die Ratur ben Dufen eine ftille, einladende Bflangftatte bereitet zu haben ichien. Jeber ber vier Sauptflaffen ter Unftalt ftand ein Sauptlehrer por und zwar ber oberften Rlaffe 1 2. Snell.

oder ber Prima ber Rektor mit tem Titel eines Professon, ber zweiten ober ber Sefunda der Prorektor, der dritten ober der Tertia der Konrektor und der vierten oder der Quarta der Gubkonrektor; jede dieser vier Klassen zersiel wieder in brei "Ordnungen", von denen je eine von jedem Schüler ein Jahr lang besucht wurde, nur sehr sähige Zöglinge wurdennach einem halben Jahr in eine höhere Ordnung "fortgeseht." Schon 1799 trat Ch. W. Snell als Rektor an die Spihe bes Gymnassums und erweiterte in dieser Stellung den längst begründeten Rus der Anstalt, die oft über hundert Zöglinge zählte. Dier entsaltete er die höchsten Blüthen seiner Krast und Thätigkeit und hier wurde ihm auch, was ihm von Gütern und Freuden dieses Lebens bestimmt war, im reichlichsten Maße zu Theil dis 1817, da die alt-ehrwürdige Anstalt nach Weilburg verlegt wurde.

Bon bier aus erfreute Cb. 2B. Snell beinabe jebes Sabr bas Bublitum mit einer größern ober fleinern Schrift. Bon feinen Schulbuchern nennen wir nur fein "Lehrbuch ber deutschen Schreibart", welches mehrere Auflagen erlebte. Seine Baupt= thatigfeit als Coriftfteller entwidelte er aber in Berbindung mit feinem Bruder &. Daniel Snell in Giegen burd bie Brarbeitung eines nach tantifden Bringipien burchgeführten Spftems ber Philosophie in acht Banben, von benen er bie Ginleitung in bas Studium ber Philosophie, bie Aefthetit, Detaphyfit, Moralphilosophie, bas Ratur- und Bernunftrecht forieb; biefes Bert ficherte ihm einen ehrenvollen Ramen in ber Gefchichte ber Philosophie. Gin besonderes "Bandbuch ber Aefthetit" legte ein glanzendes Beugnig bavon ab, wie ficher und fein fein Bejdmad über bas Schone urtheilte und wie bewandert er in ber antifen und modernen, besonders ber englischen Literatur war. In ben jahrlichen Schulprogrammen, in welchen er ftets folche Begenftanbe behandelte, bie nicht nur ben Schulmann, fonbern jeben Bebilbeten, welchem tas Schulwesen am Bergen liegt, ansprechen muffen, erhielt er bie fonfte Belegenbeit, feine Mitburger über die bochften und letten Endzwede ber Erziehung aufzutlaren.

Ungeachtet einer farglichen Ausftattung bes Gomnafiums mit Lehrfraften und literarifden Bulfemitteln zeichneten fic boch ftets die Boglinge von Ibftein auf ben berühmteften Uniperfitaten Deutschlands burd ihre wiffenschaftliche Bilbung und ibren fittlichen Ernft aus. Das war bas Bert bes Rettors. Als Lehrer und Erzieher haßte Ch. 2B. Snell, ein ftrenger Rantianer, bie einfeitigen und falfchen Richtungen bes Philanthropinismus eines Bafedow, Rampe und Salzmann und mit glübendem Borne fprach er fich in feinen Programmen gegen biefe Afterpadagegit, wie er fie nannte, aus. 3m Begenfage ju berfelben verlangte er von feinen Schulern unbedingten Beborfam, angestrengte Arbeit, ausbauernben Fleiß und puntt= liche und ordentliche Ausarbeitung ber geftellten Aufgaben, gonnte ihnen jeboch auch gerne Erholung burch ben Benug jugendlicher Freuten, bei welchen aber nie etwas Unanftanbiges portam, ohne bag er es ftrenge rugte. Sein Beift burchtrang beberrichend bas gange Leben ber Schüler und befeelt von bemfelben fchritten fie mit Sicherheit bem vorgestedten Biele ent= gegen. Gine beilige Scheu erfüllte bie Boglinge vor ber faft allgegenwärtigen Aufficht bes "Alten", wie fie ihren Rettor nannten; feine Brobachtung erftredte fich auf alle möglichen Berbaltniffe, auf die bausliche Ginrichtung, auf ten Brivat= fleiß, auf ben Umgang und fogar auf die Berwendung bes bewilligten Tafchengeldes; felten verging ein Abend, ba ber gefürchtete und boch geliebte Reftor nicht in einer oder meh= reren Bohnungen ericbien, um ben Lebenswandel ber Boglinge ju überwachen. Sein Berhaltniß ju ben Lehrern murbe nach und nach bas iconfte und herzlichfte, bas man fich benten tann, ba meiftens jungere Manner, felbft ehemalige Schuler gemablt wurden. Diefe betrachteten ihren Borfteber als Freund und tannten ibn ale Deifter in ber Lehrfunft; fie fchenkten ibm baber auch bas unbedingtefte Bertrauen, fuchten und fanben bei ihm, selbst in hauslichen Angelegenheiten, Rath und hülfe; von haber und Zwietracht, von zersplitterter Lehrthätigkeit warkeine Rebe, alle Lehrer wirkten im Sinn und Geste ihres Borbildes. Wie ber Rektor die Seele des Gymnasiums, so war dieses und durch dasselbe jener der eigentliche Lebens-mittelpunkt des Städtchens; er war der Rathgeber in allen wichtigen Angelegenheiten, die Jahresprüfungen des Gymnasiums waren Festtage für Ibstein, und das Städtchen und das Gym-nasium theilten Freude und Schmerz.

Richt minder groß und ebel erwies fich in ihrem eigen= thumlichen Birtungetreife ble treue Lebenegefahrtin Cb. 2B. Snells, Louise, geb. Simon, Die Tochter eines angesebenen Beiftlichen. Done eigenes Bermogen - ein altes Uebel in ber gangen Snell'ichen Familie, wie fich Ludwig oft ausbrudte - maren die Eltern für ben Unterhalt ihrer zahlreichen gamilie, die durch funf Cohne und zwei Tochter vergrößert murbe, nur auf bie geringe Befoldung und ten targen Ertrag ber fcriftstellerischen Thatigkeit bes Batere angewiesen und zwar in ben barten und brudenben Jahren ber friegeri= fcen Beit von 1790-1815, ba auf ben Bewohnern von 30= ftein Durchmariche, Ginquartirungen und Plunberungen von gablreichen Eruppen fcmer lafteten. Unter bicfen Berhalt= niffen war bie außerfte Sparfamteit und Entbehrung gur un= abweislichen Rothwendigkeit geworden und hatte die Rutter, bie felten eine Dagt hielt und nur mit einer Tante bas Bauewesen beforgte, eine fcwere Pflicht zu erfüllen. gangen Zag über, vom frühen Morgen bis zum fvaten Abend, war fie unermudlich thatig mit Schaffen und Ordnen und fand babei boch immer noch Duge genug, um ihren Ginn fure Schone zu befriedigen, ihre Blumen in bem Barten und in ben Bimmern zu beforgen und jedem Antommling einen beitern Blid auf ihr niebliches und reinliches Baus gu verschaffen. "Berrliche Ceele!" fo fchrieb Lubwig nach bem Tobe berfelben - "welches Entzuden fuble ich, wenn ich mir

Dein Bilb gurudrufe! Den Frieben bes himmels febe ich über Deinem Antlit ausgegoffen! Deine Gebuld, bie Rube Deines Bemutbes und Deine Belaffenbeit im barteften Ungemach waren mehr als menfolich. Es war nicht bloß bas Befühl ber Bflicht, bas Dich ftartte, troftete und ermuthigte; es mar eine Freudigleit, eine Begeifterung in Deinem Thun, Leiben und Dulben, Die weit über ber blogen Bflicht erhaben In Deiner Seele war nie ein Rampf, nie eine Grmattung, nie Kleinmuth. Aber nie habe ich auch Deine Erhabenheit bes religiofen Glaubens mehr gefunden, Dein Bertrauen auf den Sout bes Allmachtigen mar unerfcutterlich; ich erinnere mich noch wohl, wie ich Dich oft früher in ber Ruche ein Lieb fingen borte, vorzuglich Dein icones Lieblingslied: Ber nur ben lieben Bott lagt walten. Rube im Bricben bes Barabiefes, herrliche Scele! Und wenn es ben verklarten Beiftern möglich ift, ju wiffen, was ihre theuern Uebriggebliebenen auf ber Erbe thun, woran ich fest glaube; bann fiehft Du mit feligem Entguden, wie ich diefe toftbare Erinnerung an Dich niederschreibe und wie ich im Anbenten an Dich Thranen ber Liebe und bes Schmerzens vergiege!"

Solche Eltern waren geeignet, ihren Familientreis zu einem Tempel aller hauslichen Freuden, alles häuslichen Glücks und aller häuslichen Tugenden zu machen; darum haben wol auch selten die Glieder einer Familie so selige Tage mit einsander verlebt und so reine Bergnügen mit einander genoffen wie diejenigen von Ch. B. Snell. Unter seiner und seiner Gattin Leitung bot das Jugendleben der sieben Geschwister nach und nach alle Reizmittel, welche Geist und herz bilden, den Thätigkeitstried frühe entwickeln und den Sinn für die Beit und ihre Aufgaben weden; die ernste, aber keineswegs perantische Kinderzucht gewöhnte an Arbeit und Ausdauer im Streben, ließ jedoch auch Raum genug für die freie Entsaltung der Kraft und des Brohsinns durch Jugendspiele. So wurde Lud. Snell ein schönes und glückliches Familienleben,

bus Artabien bes Jugenbtraumes, bie herrlichte, unschähbaiste und boch so feltene Gabe bes himmels zu Theil; wie vit vergegenwärtigte er sich sein Leben in Ihftein, ba er wohl wußte, was er bem warmen und liebevollen Busen bes familiären Kreises, in bem seine Jugenb aufwuchs, zu banten hatte, welcher Balfam die seligen Erinnerungen, die an dieser Frühlingspocsie seines Daseins hingen, für die Wunden waren, die die ernsten Kämpfe des spätern Lebens seiner Seele schidsale und welch sittliche Kraft und Erhebung für alle Schidsale in jener Briedensstätte wehte.

Der lebensfrohe Friedrich, geb. 1784, und ber mehr ernfte Rubwig, geb. 1785, lebten wie Zwillingebrüber gleichsam nur Gin Leben; fie besuchten bie gleiche Rlaffe bes Symnafiums von Ibftein, wurden mit einander tonfirmirt, gingen gufam= men auf bie Univerfitat Biegen und trieben biefelben Stubien. Der erfte Symnafialunterricht bereitete ben beiben Brubern viele Leiben; tenn ber Subfonrettor und ber Ronrettor betrachteten bas "Blagern" mit bem Stod ale ein Saupt= bildungsmittel. Rach bem balbigen Beggange biefer Lehrer trat unter Stein und Labe an bie Stelle eines ertobtenben Schlenbrians, einer mechanischen Dreffur und Betachtnifframerei eine begeifternbe und bilbenbe Lehrmethobe. Stein ent= widelte vorzugeweise ben Sinn fur bie mathematischen und naturmiffenschaftlichen Begenftanbe, befonbere für bie Botanit. Labe fchentte neben bem Unterricht in ber beutschen Sprache bie größte Aufmertfamteit bem Lateinischen und wußte namentlich burch eine anziehende Behandlung ber poetifchen Stude bas produttive bichterische Salent feiner Boglinge gu entwideln. Arbeitete Briedrich mit ungeheurer Leichtigkeit, fo bedurfte bagegen Ludwig lange ber Rachbulfe feines Brubers; mabrend Friedrichs erfte poetifche Berfuche in fleinen Liebern und Fabeln, die immer finnig und fein irgend ein bedeutfames Moment aus bem menfclichen Leben hervorhoben, beffen großes Talent für bie funftlerifche gorm offenbarten,

mistangen bagegen Ludwigs Dichtungen beinahe immer, und nur im Beichnen und Malen und besonders in der Musik konnte sich bessen ästhetischer Sinn ausbilden; hielt Friedrich in feiner außern Erscheinung viel auf Anstand, Reinlichkeit und Ordnung, so war dagegen Ludwig in seiner Rleidung nachtäßig und in seinen haaren struppig, weshalb er der Mutter viel zu schaffen gab.

Bur alle bie manigfaltigen Freuben und Spiele, welche bem Jugendleben einen fo eigenthumlichen Bauber verleihen, boten bas Symnafialgebaube, ber große hofraum und zwei Barten am nabe gelegenen Oberthor binreichenbe Tummel= Beraufchlofe Spiele, perbunben mit Befang, fpater bas Borlefen ber Dichtungen von Bothe, Schiller, Matthiffon und Salis erzeugten unter ber froben Rinberschaar ein beiteres und beimeliges Jugenbleben. 3m Sommer wurden faft täglich gemeinschaftliche Spaziergange in die herrlichen Balber und Belder ber Umgebung gemacht; aber abfichtlich begrangten bie Eltern biefe zuerft ziemlich enge, bamit bie junge Belt bie erften Jugenbraume burch ihre Bhantafie mit ben luftigen Baubermefen ber Marchen und gabeln zu einem eigentlichen Jugendvarabies ausbauen tonne. Das Schneemannchen und Schlitticublaufen, bas Schneeball- und Steinwerfen, bas Ball- und Regelfpiel, bas Bauen von tleinen butten in ben einsamen Balben, bas Braten von Rartoffeln, bas Schutteln und Ginfammeln von Buchedern und bas "Stoppeln", b. h. bas Auffuchen ber hangen gebliebenen Aepfel, gemabrten ben Rindern die größte Freude; bei diefen Jugendvergnugen zeichnete fich Lubwig immer ale gewandter Rletterer, Springer und Berfer aus. Die größte Freute bereitete ben beiben Brubern ber Schneiber Rung, ber Bachter bes Oberthorthurms, wenn er fie am Sonntag Morgen fruh mit binaus in ben Balb an feinen "Bogelheerb" jum gang von Krametsvögeln mitnahm, wo fie bann gang ftill in bem niebrigen Buttden ftunbenlang bei einem geuerchen tauern und lauern mußten. Das Schulleben wurde oft burch bie Truppendurchmärsche unterbrochen; wenn aus ber Ferne eine Trommel ober Trompete ertönte, fo sandte ber Lehrer einen "Buben" ab, um zu sehen, ob "Bölter" angekommen srien; war dies ber Fall, so lief Alles aus ber Schule, um ben Einmarsch ber Bölter zu betrachten. In Folge dieses Kriegslärms erhielten auch die uralten Kämpfe zwischen den Lateinern, den Böglingen ber untern Symnasialklassen und den Deutschen, den Schülern der Stadtschule, neue Nahrung und bei der Ausführung der Schlachtpläne oder bei der Erstürmung der Schanzen gab es meistens blutige Köpfe.

Unter gewissen Berhältnissen waren manche Elemente bes geschilderten Jugendlebens geeignet gewesen, ein rauhes, verwegenes, ja selbst verwildertes Geschlecht heranzubilden; allein unter der Leitung der väterlichen Strenge und der mütterlichen Milde förderten sie nur eine allseitige harmonische Ausbildung. Theurung und Mangel gewöhnten an Entbehrungen jeder Art und an eine Ginfachheit im Leben, welche jeden Lurus in Wohnung und Kleidung, in Speise und Trant verschmähte; die Jugendspiele in Beld und Wald trugen zur Abhärtung des Körpers bei und gewöhnten an Strapazen; das herumtummeln unter den fremden Kriegern und die Theilnahme an den Schülerkämpfen enfernten Scheu und Furcht vor Gefahren.

Satte ichon Labe durch sein begeisterndes Lehrtalent in ben beiben Brüdern eine überwiegende Borliebe fur die klassischen Studien erzeugt, ihren Sinn für's Gole und Schone gewerkt und ihre produktive Thatigkeit gefördert, so geschah dies alles in noch höherm Grade durch ihren Bater noch als Prorektor und dann als Rektor des Gymnasiums. Ludwig, angefeuert durch einen ebeln Wetteiser und durch eine reine Liebe zur Wissenschaft, entwickelte ben angestrengtesten Fleiß und übte die sorgfältigkte Selbstbeherrschung, um den Anforderungen seines Baters zu genügen. Schon jest offenbarte sich in ihm jene kontemplative Richtung des Geistes, die sich so gerne

ben Traumereien ber Ginbilbungefraft bingibt. Schon jest beberrichte ihn jener unwiderftehliche Trieb jum Schreiben, jener bochft charafteriftifche Bug seiner Thatigfeit, ber beweist, wie er gleichsam von Ratur jum Schriftfteller bestimmt mar. Rein Bergnugen tonnte ibn feffeln, wenn ibn bie Schreibluft an= wandelte; er entfernte fich jebesmal mit ben Worten : "3ch muß ftogen." Bas er in ftiller Ginfamteit fchrieb, bas verbarg er forgfältig und bei feinem Abgang auf die Univerfitat verbrannte er alles Befdriebene bis auf einige Befte, bie ibn auf allen Banderungen bis an fein Lebensente begleiteten. Unftreitig bemachtigte fich feiner jest ichon bie Bewohnheit, ber er bis jum Grabe treu blieb. Außer ber genaucften Braparation für ben Unterricht und ber forgfältigften Ausarbeitung ber geftellten Aufgaben, ichrieb er in jenen einfamen Stunden Abhandlungen über frei gemablte Themata, zeichnete er fich, indem er immer mit ber geber in ber Band ftubirte, nebft tritifden Bemertungen ben Sauptinhalt und die eigenthumlichen fprachlichen Wendungen, namentlich die Kraftausbrude eines gelesenen Buches auf und notirte er fich momentane glückliche Betanten , Lebenserfahrungen , ftrenge Gelbftbeurtheilungen, Borfate und zu beforgenbe Beichafte.

Diese Schreiblust Ludwigs erhielt auch erst durch den Unterricht seines Baters geistige Rahrung und praktische Bedeutung. Als Reftor legte Ch. B. Snell den Schlußstein zur gesammten Symnasialbildung in der obersten Alasse. Beim Studium des klassischen Alterthums waren grammatische Spigsindigkeiten und spielende Artitt ganz ausgeschlossen; der Lehrer eröffnete vielmehr den Schülern das Berständniß der ästhetischen und moralischen Größe, welche die Griechen und Römer in ihre literarischen Werke niedergelegt hatten. In der gleichen Weise und mit der gleichen Ausmerksamkeit behandelte er auch den Unterricht in der deutschen und französischen Literatur; durch den beutschen Sprachunterricht suchte er insbesondere den mündlichen und schriftlichen Ausdruck zu vervollsommnen,

weßhalb fich benn auch feine Zöglinge meistens burch Fertigkeit und Schönheit der Rebe auszeichneten. Ein fehr wichtiges Bildungsmittel erblidte er in der Erläuterung der Grundbegriffe ber Philosophie, wodurch er die Denktraft und die Selbsthätigkeit seiner Schüler weckte und ftarkte, Klarheit und Busammenhang in ihr Wissen brachte, die verschiedenen Gebiete der Wissenschaften, deren vollständige Kenntniß die Universität erschließen sollte, harakterisitet und die sesten Funsbamente für die ethische und religiöse Bildung legte. Im Religionsunterrichte endlich begründete er auf philosophische Weise die einfachen und tiesen Bahrheiten des Christenthums und pflanzte er in seinen Schülern eine heilige Chrfurcht vor dem Stifter und den Urkunden besselben.

Erft burch biefen Unterricht ihres Baters erfchloß fich ben beiben Brubern eine gang neue Belt von Ibealen; bie wichtigen Bragen ber Biffenschaft und bes Lebens beschäftigten fie mehr und mehr und gaben ihrer Thatigteit ernftere Biel-Die geiftvolle Behandlung ber antifen Belt burch ben philologischen und hiftorifden Unterricht wedte in ihnen, wie in allen geiftvollen Boglingen bes Bymnafiums, ohne bag ber Rettor es beabfichtigte, bie Reime republitanifcher Befinnung - ein mertwurdiges Beispiel von ber Baubertraft bes Studiums auf die Jugend. Diefer Republifanismus wurde jeboch noch burch einen andern Umftand beförbert. Snell war ein bieberer und lovaler Monarchift und acht beutscher Batriot; baber bing er mit ber gangen Rraft feiner Seele an ber 3bee eines beutschen Raiserthums und hafte bagegen auf's tieffte frangofifche Frivolitat und Fremdherricaft; er war beghalb auch ein entschiedener Beind Rapoleons und feinen Daß gegen ben Rorfen flogte er allen feinen Boglingen ein; berfelbe Beift herrichte auch unter ben Bewohnern von 3bftein. Diefer bag gegen ben Ginen Tyrannen fteigerte fich nach und nach bei vielen Boglingen bes Gymnafiums, namentlich bei feinen Sohnen Friedrich, Ludwig und Wilhelm, wie auch bei

vielen Ginwohnern bes Städtigens zu bem Ginen haffe gegen jebe Tyrannet und entfaltete in ihnen bie reinfte und ebelfte republikanische Gefinnung, welche bas höchfte Glück eines Boltes nur in einem möglichst freien Staatsleben suchte. Welch herrliche Stunden und Tage verlebten Friedrich und Ludwig mit ben hervorragenderen Böglingen des Gymnasiums, mit denen sie die treuesten Freundschaften, welche dem Jünglingsalter die eigentlich poetische Weihe geben, schlossen, wenn sie, den süßen Traum der Freiheit aller Bölker träumend, die romantischen Gegenden Ibsteins durchschweiften, oder in den Ferientagen größere Bustouren in die herrlichen Thäler, auf die lachenden höhenebenen und auf die Bergspisen der Taunustette, namentlich auf den reizenden und bezaubernden Feldberg, machten.

Bewegt burch ein wunderbares Gemifc von Trauer über bie Trennung von der lieben Beimat und von Freude über ben porgeahnten Gintritt in bas Reich bes Wiffens, begab fich bas Bruberpaar im Frühling 1803 auf die Landesuni= verfitat Biegen, wo fie ber Aufficht ihres Ontele, bes Brof. Daniel Snell, anvertraut waren. Lettere fchien bem Bater um fo nothwendiger, ba in jener burch bie politischen Sturme aufgeregten und burch bie verheerenben Rriege verwilberten Beit bas Stubentenleben ein ziemlich rohes mar; eine Menge Bierftoff wurde vertilgt, ber Fechtboben fleifig befucht und ber Schlager haufig geführt. Friedrich, bem ein frobliches und gefelliges Leben mehr zufagte, als bas anhaltenbe Gigen in ber Stubirftube , hatte fich gerne manchmal ein wenig unter bie Studenten gemischt; allein bas gab Ludwig, mit bem er bas gleiche Bimmer bewohnte, nicht zu und feinem Billen fügte fich jener auch willig, meghalb die bruberliche Liebe und Freundschaft nicht geftort wurde. Go lebten beibe ausschließlich ihren Studien; ihr einziger Befellichafter mar ihr Ontel, bem fie bei Saufe ober auf Spaziergangen ftets willtommene Bafte waren, mit welchen er fich, oft bei einem

Blafe Bein, über bie zu besuchenben Rollegien ober über bie intereffanteften literarifden Erfceinungen und über bie wichtigften miffenschaftlichen Fragen unterhielt. Bom Bater für ben geiftlichen Stand bestimmt, bilbeten Theologie und Philologie ihre Sauptftudien; fie befuchten aber auch Rollegien über Philosophie bei ihrem Ontel und über Rechtewisfenschaft bei dem berühmten Juriften Grolmann. Die meiften biefer Bacher machten ihnen jedoch in Folge ihrer grundlichen Symnafialbildung wenig Arbeit und ba fie ihrer Lieblingsneigung nach fich ber akademischen Laufbahn zu widmen gebachten und ihnen noch binreichente Duge übrig blieb, fo beschäftigten fie fich auch eifrig mit Beschichte und Dathematit, weil biefe bei bem an Gymnafien bamale noch vorherrfcenben Rlaffenspftem wefentliche Erforberniffe fur jeben Schulmann maren. Gine ausgezeichnete Brobe ihrer gebiegenen Bilbung und ihres raftlofen Bleifes gaben fie burch eine Uebersetung bes Diogenes Lacrtius "über bas Leben und bie Meinungen ber erften griechischen Philosophen", worin fie burch hiftorifde, philologifde und philosophifde Unmerfungen ben Erund zu einer inftematifchen Darftellung ber Entwidlungeperiode ber griechischen Philosophie zu legen fuchten.

Die Arbeit, welche mit bebeutenden Schwierigkeiten verbunben war, wurde günstig aufgenommen und von Brof. Tennemann in Marburg, einer bedeutenden Autorität auf bicfem Gebiete, sehr vortheilhaft rezensirt. Mit dem Erscheinen derfelben 1806 nahmen sie von der Universität Abschied und betraten sehr bald die praktische Laufbahn.

Mit dem Eintritt in das Berufsleben hörte aber bei Ludw. Snell, wie bei seinen Brüdern Friedrich und Wilhelm, ein ernstes Rachbenken über die wahre Bestimmung des Menschen und über die Berwirklichung berselben teineswegs auf, wie dies bei so vielen Leuten der Fall ist, die den materiellen Erwerb als den höchsten Endzweck menschlicher Thätigkeit an-

feben \*). Die burch die bisherigen Studien geweckte Ron= templation begleitete ibn ale treue Schutgottin in Glud und Unglud burche gange Leben; in ihr fand er bie reinften und feligften Freuden und bicfe fcutten ibn vor erfchlaffenbem Benug ober trager Rube und wiefen ihn immer auf neue Bahnen wohlthatiger Birtfamteit und auf neue Mittel gur Beforderung mabrer Menschenmoblfahrt. Bir finden bei ibm baber : ein wiederholtes Rachbenten über bie rechtlichen, fitt= lichen und religiöfen Grundideen des menfchlichen Beiftee; ein vergleichenbes Studium aller positiven Religionen, aller bi= ftorifden Staatsformen und aller fozialen Buftanbe, verbun= ben mit ber eifrigen Erforicung ber geschichtlichen Entwidlung berfelben; ein bobes Intereffe an allen Fragen, welche fich auf die Anordnungen für die Beredlung und Berbefferung ber Lage bes Bolfes in jeber Sinficht burch eine alle Rlaffen ber Gefellichaft gleichmäßig burchbringenbe, allgemeine Brundbilbung beziehen; eine forgfältig gepflegte Befanntichaft mit ben bedeutenoften und einflugreichften Ericheinungen auf bem Bebiete ber modernen Literatur und ein haufiges Burudfehren ju ben Schaten ber antiten Schriftfteller ale ju alten Befannten, die ihm icon in ber Jugend burch fteten Umgang lieb geworden maren. Bas er nun burch fein Nachdenken als mahr, ebel und gut anerkannt hatte, bas fuchte er im Leben burch feine praftifche Thatigfeit zu verwirklichen, und zwar ohne alle egoistifden Rudfichten aus reiner Liebe zur Menfcheit. Er mabite fich baber auch ben Beruf eines Lebrere und Bubligiften, weil er in bemfelben eine unmittel= bare Birfung feiner Thatigfeit, die immer auf ein bestimmtes, wenn auch oft icheinbar unbebeutenbes Biel gerichtet mar, vorausfah. Bei ber Durchführung feiner Ibeen berudfich= tigte er ftete bie Dadit ber bestehenben Berhaltniffe, ba er bas leben, wie es fich in ber Birtlichteit gestaltete, nur

<sup>\*) 6.</sup> Beilage 1.

zu genau aus ber Befchichte und aus ber eigenen Erfahrung tannte; wo fich ihm Reime fur Berbefferung und Beredlung zeigten, ba knupfte er an bas Borbantene an, und nur, mo biefes unvernünftig mar, hielt er eine Rabifalreform fur bas - einzige Beilmittel; ber Bergangenheit gestattete er mithin nur ein Recht auf die Gegenwart, wenn jene fich nach ben Beburfniffen und Ueberzeugungen biefer umgestalten lieg. In ftetem Bertehr mit friedlichen und biebern Leuten aufgewach= fen, burch bas Studium bes antifen Lebens mit ben groß= artigen Schöpfungen bes republifanischen Beiftes und burch bie Beschichte ber Bergangenheit und Begenwart mit ben verheerenben Braueln bes Despotismus befannt gemacht, geftal= tete fich in ihm die fefte Ueberzeugung, bag jebes Streben nach Rortidritt tie Befammtheit, Die Daffe bes Boltes ergreifen, von bem gefunten Sinn und Brifte besselben getragen werden und bag jeder Freund ber Fortbildung ein mabrer Menfchenfreund, ein Retter ber Bedrangten und Ungludlichen fein muffe. Und tiefe Ueberzeugung weihte ibn ju einem ruftigen Rampfer fur die beilige Sache ber Boltebilbung und Boltsfreiheit.

Unmittelbar nach beendigter Studienzeit tam L. Snell nach bem durch seine Aupferbergwerke bekannten, nicht weit von Rassel gelegenen Darmstädtischen Fleden Thalitter, wo er acht bis zehn Knaben und Mädchen von Honoratioren theils zur Ausbildung für höhere Lehranstalten, theils zur weitern Bortbildung überhaupt unterrichtete. Die besondern Schwiesrigkeiten einer gemischten Brivatschule überwand er glücklich, die Mädchen mußten im Einverständnisse mit den Eltern auch den Unterricht im Lateinischen besuchen und ihr Lehrer hatte bie Breude zu beobachten, daß dieselben nach zwei Jahren im Kornelius Nepos ebenso gut lasen als die Knaben. hier machte er auch den ersten Bersuch mit der Aussührung einer republikanischen Schulordnung, indem er die Schüler selbst mit der Handhabung der Disziplin theilweise betraute.

war mit der psychologischen Wirtung biefer Methode sehr zufrieden; benn aus ihr erklärte er sich die regere geistige Thätigkeit und die größere Anhänglichkeit der Böglinge an den
Lehrer, als sie sich sonst gewöhnlich in folden Anstalten sinden.
Diefer zwar enge Wirkungstreis war L. Snell lieb und theuer
geworden; sein Lieblingsvergnügen bildete die Jagd in den
waldigen Umgegenden des Fledens; bei den Eltern seiner
Schüler genoß er stets der gastfreundlichsten Aufnahme, indem man sich allgemein freute, für den kleinen Kreis von
Kindern in dem entfernten und abgelegenen Thälchen einen so
trefflichen Lehrer gewonnen zu haben.

Allein er murbe aus biefem ibpllifchen Bauberfreis im Frühling 1808 abberufen burch ben mit feinem Bater innig befreundeten Superintendenten Bidel in Moosbach bei Biberich, welcher ibn als Bifar wunfchte. Mur ungerne unterzog er fich biefer Unftellung; jum Blud fur ihn mar biefelbe jeboch von nicht gar langer Dauer. Bei ber Rudfehr von einem Befuche feiner Eltern fuhr ihm bie Rugel aus ber zufällig losgegangenen Jagbflinte in bas linte Bein, worauf ibn ein Forfter auf einem Bagelchen nach Ibftein gurudführte, wo er jum Schreden ber gangen Familie anlangte. feiner Biedergenefung wurde ber bisherige Ronrettor Stein jum Brorettor beforbert und nun erhielt Ludm. Snell noch als ein junger Mann von 24 Jahren fogleich bas erlebigte Ronreftorat an bem ibm fo lieb gewordenen Symnafium von Ibftein. Damit begann fur ibn eine ber gludlichften Berioben feines Lebens.

Unter ber Direktion seines Baters entwidelte er hier als Konrektor seit 1808 und als Prorektor seit 1814 die raftloseste Thätigkeit. Neben dem Lehramte, dem er mit großem Talent, unerschütterlicher Konsequenz und milder Strenge
vorstand, bilbete das Studium der Grammatik, Literatur
und Geschichte sein eigentliches Lebenselement. Während
bes angedeuteten Zeitraumes herrschte unter allen Lehrern

bes Gymnafiums bie größte Eintracht; burch gleiches Streben nach ben gleichen Ibeen enge mit einander verbunden, bilbeten fie unter ihrem Neftor einen Rreis von jungen Dannern, wie ein folder felten an einer Unftalt fich findet. Gehr baufig wurden bie hervorragenberen Gymnafiaften und bie gebilbeteren Jungfrauen bes Stabtchens gur Theilnahme an ben freieren gefellichaftlichen Bufammentunften eingelaben und meiftens von bem jungen Konreftor in feinem Bobnzimmer aufs freunbichaftlichfte bewirthet. Da berrichte bann immer bie heiterfte Froblichkeit und oft außerte fich bie gemüthliche Stimmung im Wefang, aber ftete nur in gemeinschaftlichem, worin alle Gin Berg und Gine Seele maren. Ginft trat gu= fällig ber Ontel Lub. Snells, J. Beter Enell, von Ratur eine frohe, aber haufig von bem hauefreug geplagte Seele, in ben fingenben Rreis, unbemertt bordite er anfangs fchweigend und gerührt, ben Roof auf feinen Sted geneigt, bem Austrucke ber feelenvollen Freude zu und brach tann, als er erfannt und mit Jubel begrugt ward, in Biclante Borte im Oberon aus: "Gin Traum aus beffern Beiten, fo fuß und auch fo bitter." Oft murben an Conntag-Radmittagen gemeinschaftliche Spaziergange nach einem benachbarten Dorf gemacht, bei welchen Unlagen befondere ber jugendlich-feurige Bilbelm, ber häufig von Bicsbaten, wo er advozirte, über ben Taunus nach Saufe eilte, burch feinen unerschöpflichen Dumor allgemeine Beiterfeit und grege Freudigfeit erregte. Bur andere Bergnugen batte Lub. Gnell feine Beit; nur jur Unterbrechung bes anhaltenben Sigens und Studirens liebte und übte er bas Regel = und Billarbfpiel, mahrend ibm bas Rartenspiel als geiftlos verhaßt mar und er fich nur felten ju einer Partie Schach verfteben ließ. 3m Leben mar er bocht einfach und fparfam, er verfcmabte jeten Lurus und tonnte baber von feiner Befoldung jahrlich einen anfehnlichen Theil für die Butunft aufbewahren, mas ihm febr zu ftatten

tam; benn bem gludlichen Rreife von Ibftein folug nur gu balb bie Stunde herber Trennung.

Die fast zehnjährige Birtfamteit &. Snells am Gumnafium von Ibftein fiel in jene Beit, bie in Taufenben bie tubn= ften hoffnungen für eine vollsthumliche Regeneration Deutschlands wedte, die aber auch, wie wohl felten eine andere, bie größten und bitterften Enttaufdungen brachte. nung auf eine nationale Biebergeburt bes bisber gefnechteten Deutschlande wurde von &. Snell und feinen Jugendfreunden in Raffau mit allem geuer der Begeifterung ergriffen; Ibftein wurde ein Bentralpunkt biefer patriotifden Beftrebungen und bier hatten auch die Reformen des Studentenlebens burch die Bruber Rollen ihren Urfprung. Mit bem Beginn bes beutiden Befreiungefrieges bilbeten fich 1814 und 1815 nach einem Aufruf G. DE. Arnote in Preugen und in ben Rheingegenden bie fog. "beutfchen Befellichaften" gur Realifirung ber Berheigungen bes Konige von Preugen, der Diefe politifchen Bereine befonbere unterftutte, ba er fich langere Beit mit bem Bebanten einer Oberherrichaft in Deutschland trug. Auch im Raffquischen bilbeten fich folche unter ben freifinnigen, namentlich jungern Mannern, in allen bebeutenben Stadten; in 3bftein murbe 2. Snell gum Brafibenten ber beutschen Befellichaft ermabte und in biefer Stellung betrachtete er bie Durchführung ber Sache des Bolte im Gegenfate ju ber ber gurften ale feine eigentliche Lebensaufgabe, ber er jedes Opfer zu bringen bereit mar; er mar fortan fur biefen 3med unermublich thatig, benütte alle feine Ferien zu propagandiftifden Reifen, trat in Korrespondeng mit ben leitenben Mitgliedern anderer Bereine und arbeitete mit biefen an ber Organifation eines engern Rreifes, burch ben freiere, mehr republifanische Inftitutionen ine Leben gerufen werden follten. Seine politifchen Berbindungen erftredten fich in ben Rheingegenden von Seidelberg an bis Robleng binunter. Die Regierungen aber, namentlich diejenigen in ben ehemaligen Rheinbundstaaten, fürchteten die Eristenz dieser Gesellichaften und unterdrückten dieselben 1816, obschon sie sich nirgends gesetwidrige handlungen hatten zu Schulden kommen laffen.

Der naffauische Regierungsprafibent 3bell, ein in ber napoleonischen Schule aufgewachsener Staatsmann, ein aufgeflarter Bureaufrat, welcher bas aufftrebenbe geiftige Leben in Deutschland ebenfo fehr als die alten Reftaurationsmanner haßte, verfolgte mit unverföhnlicher Strenge bie leitenben Mitglieber jener politifchen Bereine, und ale 1816 nach bem Aussterben bes Fürftenhaufes Raffau = Ufingen, wozu Ibftein geborte, bas gange Bergogthum Raffau an Bergog Bilbelm von Raffau-Beilburg tam, wurde 1817 aus Erbitterung gegen ben Lehrertlubb von Ibstein fur bie Durchführung ber langft projektirten Centralifirung ber boberen Lebranftalten, bas bortige alt-ehrmurbige Somnafium aufgeboben und mit ber bisherigen Schwesteranstalt in Beilburg zu Ginem Landesgym= nafium vereinigt. Daburch murbe ber bieberige gludliche Familien-, Lehrer= und Gefellichaftetreis in Softein vernichtet. Der Bater Ch. 2B. Snell fiedelte fich nach Beilburg über, wo er noch gehn Jahre lang mit unverbroffenem Gifer wirtte. Manigfaltige neue Auszeichnungen, wie bie Ernennung jum Dberfdulrath, bie Babl zum Deputirten bes Belehrtenftandes und die Berufung auf den Brafibentenftubl ber Landftande. verfüßten ihm allerbings ben Abend feines Lebens; allein fo beimifch und fo wohl wie in Ibftein fühlte er fich in bem neuen Wirtungefreife nie mehr. Als er 1828 bas ibm befdwerlich geworbene Amt niederlegte, beehrte ber Bergog bie Berbienfte bes eblen Alten mit ber Ueberfenbung ber großen Berdienstmebaille und mit Belaffung bes vollen Gehaltes, worauf er ben Reft feines Lebens im Schoofe feiner Ramilie in wohlverdienter Rube in Biesbaben binbrachte.

Die übrigen Lehrer waren an verschiedene Anstalten oder ins Pfarramt verwiesen worden. 2. Snell sollte eine befonders empfindliche Burudfetung treffen, indem man ihm die

Lebrftelle für bie unterften Rlaffen eines gewöhnlichen Gomnafiums anbot, weghalb er feine Entlaffung aus bem Bebrer-Babrend bes Sommers von 1817 lebte er bei fande nabm. feinem Bruber Friederich, nunmehrigem Bfarrer in Nauheim bei Limburg. Bier bearbeitete er für fich einen umfaffenben, bis in das fleinfte Detail gebenben Entwurf einer republitanifchen Staateverfaffung, beffen miffenfchaftliche Begrunbung in einzelnen Auffagen naber ausgeführt werben follte. forieb er auch den turgen Abrig ber Gefchichte ber alten und Friedrich ben ber Gefchichte ber neuen Philojophie, welche 1819 als letter Band bes von feinem Bater und Outel berausgegebenen Sandbuches der Philosophie erschienen. Reben biefer miffenschaftlichen Thatigfeit half Ludwig feinem Bruber in bem durch ein Filial etwas beschwerlichen Bredigeramte; nach bem Borbilbe besfelben ließ er bas Dogmatifche fo giem= lich bei Seite und verarbeitete bagegen ben reichen, fittlichpraftifchen Bebalt bes Chriftentbums. Freilich zog ibn bas Studium hierüber mehr an als bas Bredigen, ba ihm bie populare Beredfamteit feines Brubers fehlte. Der geiftige Umgang mit bem "alten Bemerter", wie Friedrich von feinen Freunden genannt murbe, die treffliche Rinderergiehung besfelben - er mar bereits Bater von zwei Maden und funf Rnaben, welch lettere allein noch in Raffau ben Ramen "Snell" tragen - gewährten 2. Enell boben Benug und fo verfloß ber Sommer beiter und froblich unter bem fteten Bechfel von wiffenschaftlicher Beschäftigung, praktischer Thatigkeit und jugendlicher Spiele.

Befaß auch in Breugen die Reaktion bereits in dem Juftigminifter Ramps und in dem Geheimrath Schmalz einflußreiche Bertreter, so hatte der Liberalismus in dem Ministerium doch noch seine Hauptstügen in dem Staatskanzler Freiherrn von hardenberg, in Wilhelm humboldt und in dem Kultusminister Freiherrn von Altenstein. Letterer arbeitete für die geiftige und fittliche Wiedergeburt des Bolkes durch Förderung

bes bobern Schulwefens, burch Grunbung neuer Symnafien und Univerfitaten. In ben Rheingegenden erhob fic bie Univerfitat Bonn und unter ben neu gestifteten Gymnafien zeich= nete fich basjenige von Betlar befonders aus. September 1817 wurde L. Snell als Direktor besselben berufen und Ende Ottober tonnte bie neue Anftalt, an ber nur jungere Manner angestellt waren, welche mit Gifer und Liebe bie Ibeen bes Direttors ergriffen, eröffnet werben. Da ihm der Rultusminister bei ber Organisation derfelben giem= lich freien Spielraum ließ, fo nahm er fich hiebei Joftein jum Borbild. Bei ber Eröffnung gablte bas Gomnafium vier Rlaffen, die je nach Erfordernif wieder in zwei ober brei Ordnungen gerfielen. Diefe einfache Organisation genügte aber weber ber rafd fich fteigernben Schulerzahl, noch ber Forderung, welche ber Direktor erfüllen wollte. Schon im britten Jahre feines Bestandes hatte bas Gymnafium nabezu 200 Schüler unter feche hauptlebrern fur bie vier hauptflaffen, benen eine Elementar- ober Borbereitungeflaffe vorausging, in welcher bie eintretenden Boglinge eine gleichmäßige Borbilbung erhiel-Bare es bem Director vergonnt gemefen, nur noch ein Sahr langer an ber ihm lieb geworbenen Bilbungeftatte gu wirten, fo mare mit ber Anftellung eines fiebenten Lehrers bie Errichtung einer neuen Rlaffe möglich geworben. Siefur hatte er auch bereits bie bestimmteften Ruficherungen von Seite feiner obern Schulbehörden erhalten, namentlich von bem ehrwurdi= gen Prafibenten ber Regierung ber Rheinproving, bem Breis beren von Ingereleben in Robleng, ber ben Rlor ber Anftalt um fo lieber fab, ale bie übrigen neuen Gymnafien feines Regierungebezirkes nicht recht gebeiben wollten, fowie von Seite bes Staatstanglers von Barbenberg und bes Rultusminifters von Altenstein, welche die Anstalt einige Male mit ihrer perfonlichen Begenwart beebrt batten.

Diefen fcnellen Aufschwung, biefe allfeitige Anerkennung verbantte bas neue Gymnafium tem Unterrichte und besonders

ber barin gebanbhabten Disziplin. Bei jenem fab &. Snell vorzugeweise barauf, bag mit jeder Erweiterung ber Renntniffe eine gefteigerte Entwidlung ber freien Gelbftthatigfeit verbunden fei, weghalb die Schuler g. B. nach Beendigung eines Abichnittes immer angehalten murben, einen turgen fdriftlichen Abrig bes Behandelten auszufertigen. Als Direttor legte auch er ben Schlufftein ber Gymnafialbilbung burch ben Unterricht in ber Philologie, Philosophie und Befchichte; einen Lieblingsgegenstand in ber lettern bilbete bie ausführliche Behandlung ber frangofischen Revolution mit besonderer Rudficht auf bie rechtliche und ftaatliche Entwidlung. Durch bie Disziplin fuchte &. Snell ben langft gehegten Lieblingegebanten eines republikanischen Bemeinwefens in bem Jugenb= leben ber Symnafiaften ju verwirklichen; benn nur in einem folchen fab er bas befte Mittel, ben eigentlichen 3med ber Souldiegiplin: Erzielung einer ftrengen Selbftbeberrichung burch unausgeschte Uebung ber fittlichen Rraft neben ber fortfdreitenden Entwicklung ber Erfenntnig bes Bahren und Buten, ju erreichen. Bei ber Berwirtlichung Diefer 3bee bethei= ligte er außer ben Lehrern auch bie Boglinge; jebe Rlaffe mablte aus ihrer Mitte unter Benehmigung ber Lehrer einen Infpeftor, welcher bie Schuler feiner Abtheilung zu beobachten, bie Schwachern in ihren Arbeiten zu unterftugen, bem Lehrer bie nothigen Mittheilungen zu machen, ihm die Anliegen ber Rlaffe vorzutragen und die Auftrage fur neue Anordnungen entgegen zu nehmen batte.

In einer ausführlichen Schulordnung sette ber Direktor genau alle Bestimmungen fest, nach welchen sich die Böglinge in ihrem Leben in und außer der Schule zu richten hatten; biese wählten aus ihrer Mitte wieder unter Genehmigung ber Lehrer eine größere Bahl von Geschwornen, welche wöchentlich über die gegen die Schulordnung begangenen Kehler urtheileten; sie entschieden über das Schuldig, die Lehrer über die Strafe. Wöchentlich traten lettere unter dem Borsite bes

Direttore gusammen, um fich bie nothigen Mittheilungen über ben Sang ber Anftalt, fowie über bas Leben ber Boglinge gu machen und bie nothigen Anordnungen, welche Beit und Umftanbe erforberten, ju treffen. Rach acht ober vierzehn Tagen versammelten fich die Schüler aller Rlaffen am Sonntag Morgen por bem Bottesbienft im Schulfaale; biefe Bufammentunfte wurben mit Bebet begonnen und mit Befang gefchloffen; in benfelben ertheilte ber Direftor in langerm ober furgerm Bortrage Ermahnungen und Belehrungen über bie Bflichten und Lebensverhaltniffe ber Schuler, machte er biefe mit ben getroffenen Anordnungen befannt, fubrte er ihnen neue Antommlinge vor und entließ er die Abgebenben; biefe Bortrage waren ftets von ben wohlthatigften Bolgen. Aus fleinen Beitragen ber Schuler murbe eine Bibliothet gegrundet, beren Berwaltung gang in ihre Banbe gelegt wurde, indem fie unter Benehmigung ber Lehrer ben Bibliothetar und Rechnungsführer mablten und bie nothigen Unichaffungen bestimmten. In folder Beife fuchte &. Snell alle Blieber ber Anstalt burch bas Band einer freien, fittlichen Gemein= fcaft zu vereinigen. Erot ber turgen Beit feiner Birtfamfeit als Symnafialbirettor hatte er boch bie Freude, die hoff= nungen, welche er fich von berfelben verfprach, theilweise erfüllt au feben. In bem fleinen Wetlar, wo in Rolge bes fruberen Reichstammergerichtes bie Sitten fich febr gelodert hatten, wurde burch bas Borbild bes Bomnafiums unter ber gefammten Burgericaft ein eblerer Beift gewedt und in Anertennung feiner Birtfamteit wurde L. Snell icon 1818 bas Inspettorat aber alle evangelischen Stadtfculen übertragen mit ber Beifung, fich felbft eine Inftruction über feine Thatigkeit gu entwerfen und Borfdlage für eine grundliche Reform ber Elementariculen, fowie fur bie Grundung einer boberen Zöchterichule einzureichen.

Gine Birtfamteit, wie fie von L. Snell in Beglar entfaltet wurde, tonnte aber unter ber in Breugen immer mehr

überhandnehmenden reaktionären Bolitik nicht von langer Dauer fein. Rachbem 1819 ber Stubent Sand ben ruffischen Spionen Robebue ermorbet und ber fcmarmerifche Apotheter Lonning von Joftein ein Attentat auf Ibell gemacht batte, fiel burch ben Ministertongreß zu Rarlebad bas liberale Ministerium in Breugen und begannen . überall bie traurigen Demagogenverfolgungen. Auch bie brei Bruber Snell traf bie ruchlofe Ber-Friedrich murbe ploglich bei Racht fortgeschleppt und in harte Befangenschaft geworfen, balb aber feinem Amte und feiner Familie wieber gurudgegeben, ba in Raffau bie politifchen Unterfuchungen, Die tein Refultat ju Tage forberten, niedergeschlagen wurden. Bilbelm, ale Berfaffer einer Betition an die Lanbftande, von 3bell feiner Anftellung im Rriminalgericht in Dillenburg entfest, fand noch bei Ludwig in Beklar ein Afpl; als er aber einige Tage nach Neujahr 1820 nach feiner Flucht von Dorpat wieder bei biefem eintraf, mußte er fofort in die Schweiz flieben, wo er 1821 an ber Univerfitat Bafel ale Profeffor ber Rechtswiffenfcaft angestellt wurde. Rurge Beit, nachbem Bilbelm von feinem Bruber Ludwig in Betlar Abichied genommen batte, ergriff auch biefen in feinem ftillen Birfungefreise bie immer weiter um fich greifenbe und nach immer neuen Opfern gierige politifche Untersuchung, die bisher nur ber Freiherr von Ingereleben im Intereffe ber Gerechtigfeit und bes aufblubenben Emmafiume abzuhalten gewußt hatte. Der bamalige Inquifitor ber Rheinprovingen, D. von Bape, verfuhr gegen &. Enell insofern milbe, ale er über ihn nicht wie über andere hartes Befangnig, fondern nur milben Sausarreft verbangte.

Die Untersuchung, welche neun Monate bauerte, erstreckte sich: 1) auf politische Meinungen, die man in Aufsagen und Briefen von L. Snell aus ber aufgeregten Zeit ber Befreiungstriege fand; 2) auf die Thätigkeit, die er als Prafibent der beutschen Gesellschaft von Jostein in den Rheingegenden entfaltete; 3) auf eine von einem seiner Freunde verfagten Kritik

ber naffauifchen Lanbftanbe, bie er bem Drude übergeben batte. Bon einem Bergeben ober einer Bflichtverletung, von einer Betheiligung an ben Thaten Sanbs ober Lonnings, von einem Berfeben in ber Amtethatigfeit tonnte ber Inquifitor, fo eifrig er auch fuchte und forschte, nicht eine Spur entbeden. Diefe Untersuchung batte wie jebe andere ben Charafter einer Deinungeinquifition, eines geschäftigen Bublens in ben Lebensatten patriotifder Manner aus ber Beit einer boben Begeifterung; in ben Bestrebungen ber Angeschulbigten berbammte man ben Beift, ber Frankreich übermunden und gab baburch biefem Lanbe eine glangenbe, aber jeben Deutichen tief ichmergende Benugthuung für beffen erlittene Riederlagen. Nachbem die Berhore und ber hausarreft beendigt maren, er= hielt &. Snell burch ben Polizeiminifter Rampt die Anzeige, bag er mit Beibehaltung feiner Befoldung in feinem Amte fuspendirt fei und bas Oberlandegericht in Breslau bas Urtheil zu fallen babe. Da die oben unter 1 und 2 angeführte Thatigfeit, weil biefelbe einerfeits in bie Beit vor feinem Gintritt in ben preußischen Staatsbienft gefallen und anderseits gerade damale von den preugifden Staatemannern unterftust worden war, außer bem Bebiete ber Strafbarfeit lag und Da bie unter 3 berührte Sandlung nur in Zeiten ber Berwirrung aller Rechtsbegriffe zu einer Anflage führen tonnte; fo trug 2. Snell in ber Defenfionsschrift, bie er felbft ausarbeitete, nach einer ausführlichen Burbigung ber gegen ihn erhobenen Anschuldigungen, auf gangliche Freisprechung, auf Biebereinsetzung in fein Amt und auf Entschädigung an. Der Freiherr von Ingereleben, ber ibm ftete die ehrenvollfte Theilnahme erwies und fich immer forgfältig von bem Bang bes Brozeffes unterrichtete, fo wie alle Juriften, bie er tonfultirte, fprachen nach Ginfichtnahme ber Untersuchungeaften und ber Bertheibigungefchrift bie Ueberzeugung aus, bag an einer balbigen Erfüllung ber geftellten Antrage nicht zu zweifeln fei. Rad Abgang ber Aften an bas Bolizeiminifterium in

Berlin wurde jeboch bas Berfahren gegen 2. Snell erft ein außerft willfürliches und zeigte beutlich, bag Breufen ein pollendeter Bolizeiftaat geworben war, in welchem bie Bolizei bie Juftig verfchlungen batte. Bergebens brang ber Freiherr von Ingereleben mit allen ibm zu Gebote ftebenben Ditteln auf eine foleunige Beendigung bes Brozeffes; vergebens baten bie honorationen von Beglar in einer Bufdrift und bie gefammte Burgerschaft ber Stadt in mehreren Betionen um einen Urtheilefpruch; vergebens mandte fich &. Snell felbft ju wieberbolten Malen an ben Brafibenten bes Oberlandsgerichtes ju Breslau um Aufschluß über bie Bergogerung bes Urtheils: immer erhielt er bie Antwort, die Aften feien noch nicht von Berlin getommen. Er gab baber endlich bie Soffnung auf, baß je ein Urtheil erfolgen werbe und wandte fich beghalb auf den Rath bes Freiherrn von Ingersleben unmittelbar an ben Konig, als biefer 1822 bie Rheinproving bereiste, mit ber Bitte um Nieberschlagung bes Brogeffes; boch Ge. Dajeftat erklarte, nicht in ben Bang ber Juftig eingreifen zu wollen. Auf neue Bermenbungen erhielt &. Snell bie gleichen troftlofen Antworten wie früher. Es blieb ihm baber nichts übrig als ftille Refignation. Bon ba an borte nun ein rubiges Leben und Wirten, beffen er fich bisher zu erfreuen gehabt batte, auf; alle Berfuche, welche von feinen Freunden gemacht murben, um ihm eine Anftellung in ber Beimat gu verschaffen, scheiterten an seinem Entschluffe: "frei zu leben und zu fterben, in teinem Stlavenstaate Dienste zu thun und feinen Idealen nie untreu zu werben." Selbft die garteften Bante und die tiefften Gefühle ber Liebe tonnten ibn in ber Ausführung biefes Entichluffes nicht wantenb machen. er nach schnjährigem, fast unftetem Banberleben wieber einen ihm jufagenden Wirtungefreis gefunden, ertonte in ihm fortwahrend ber Ruf ber Unruhe und bes Bewühle, ber ihn in bie Ferne rig, ber Ruf: "Sinaus in bie Belt!"

Bahrend ber Beit von 1820 - 1824 lebte &. Snell theils

Flüchtlinge, empfohlen, erfuchte er ihn, bessen ganges Bertrauen er sehr balb gewonnen hatte, um die Bermittlung von Berbindungen mit mehreren englischen Zeitschriften, in welche er vorzugsweise Arbeiten über die klassische Literatur schrieb; bekannt geworden durch solche in das berühmte Edinburger Review, erhielt er von einer Buchhandlung den Auftrag, eine neue Ausgabe von Klassischen zu besorgen — eine Arbeit, die ihn für lange Zeit mit einträglicher Belohnung beschäftigt hätte, wenn ein andauernder Aufenthalt in London seiner Gemüthesstimmung und Sesundheit nicht nachtheilig gewesen wäre.

Durch Lord Brougham wurde &. Snell, ber beffen "Inaugural=Rebe, gehalten am 6. April 1825, ba er gum Rettor ber Universität Blasgow eingefest murbe," ins Deutsche überfeste, mit ben Sauptern ber englischen Reformpartei betannt und er hatte fogar bie Freude, einige Abende bei bem einfiedlerifden Bentham, einem ber ausgezeichnetften britifden Rechtsgelehrten, jugubringen. Auch die meiften der hervorragenden italienischen und fvanischen Blüchtlinge jener Beit lernte er tennen theile in bem Saufe bes hochbetagten Oberften Cartwright, eines fruchtbaren Bubligiften und eifrigen Reformers, theils in bem Alehouse Black horse, bem Sammelplage ber Militars. Die tiefe Abspannung jedoch, welche die ungeheure Stadt bei gemutblichen und gebilbeten Menfchen, die nicht gerade Raufmannegeschäfte treiben, in Die Lange fast immer erzeugt, fuchte er in einem engeren Rreife vertrauter Freunde ju verscheuchen, ju welchen besonders Bolter, gemefener Brofeffor in Chur, ber nur durch foleunige glucht einer gefälligen Auslieferung an Deftreich entgangen mar, und Barbili, flüchtiger Gobn des bekannten Philosophen Barbili, ein reich begabtes Dichtergenie, bas in Amerita einen fruben Tob fand, gehörten. Die spleenartige Stimmung &. Snells wurde in hobem Grade vermehrt burch ben erschütternben Ginbrud, welchen Karl Maria von Webers Tob auf ihn machte. Diefer Orpheus im Reiche ber Tone war mit ber Bhthifis nach London

gekommen und versank bort balb in tödtliches heimweih. Unter diesen Leiden, welche schnell die zarte hülle aufrieden, die den unsterblichen Genius an die Erde feffelten, schloß dieser sich enge an seine Landsleute an; auch L. Snell besuchte ihn öfter und da klagte er häusig über die "kalte Menschenwüste", die London für jeden Auständer sei; jener fühlte tief die Bahreheit dieser Bemerkung und wenn er auch den Sewinn, den der Ausenthalt in England für seine Ausbildung hatte, zugeben mußte, so erschien diese ihm doch nur als Mittel; ein dauernder Aufenthalt in London aber kam ihm nicht anders vor als ein Berschwinden seines Lebens in nichts.

Bebers Leichenbestattung auf frember Erbe, wo jebes theilnehmende Befühl ber Englander fehlte und nur eine Angahl Deutscher nach beutscher Art eine von Barbili gebichtete Glegie an beffen Grabe fangen, vollendete jenen Ginbrud in &. Snells Bemuth. Dazu tamen endlich fowere Bamorrhoidalleiden, bie fich namentlich in ber melancholischen Binterszeit entwidelten. Die Acrate riethen ihm baber bringend eine Beranderung in ber Lebensweise und im Rlima; er fab fich also gezwungen, bie vortheilhaften Berbindungen und bie gunftige Lage, bie er fich in fo turger Beit errungen batte, wieber aufzugeben und fich nach einem andern Birtungefreise umgufeben. Erft bacte er an eine Auswanderung nach Amerita; allein ber Bebante an feine theure Mutter manbte ihn hievon ab. Dann erwachte bie Gehnsucht nach ben Bebirgen Schottlands; allein bie Rurcht por einem Ginfiedlerleben bielt ibn gurud. Ginladung Rellenberge, mit bem er ftete in freundschaftlichem Briefwechsel ftand, eine Lehrstelle an feinem Inftitute in Dofwyl zu übernehmen, mahnte ihn endlich an die Ruckehr nach Deutschland und zwar um fo mehr, ba er hoffte, bag nun an bie Stelle bes leibenschaftlichen Berfolgungegeiftes eine gerechtere Behandlung berer, die einmal bas Unglud gehabt hatten, in bie Demagogenjagt gerathen zu fein, treten werbe - eine hoffnung, in welcher er von feinem theilnehmenben

und väterlichen Rathgeber, Freiheren von Ingersleben, unterftust murbe.

3m Berbft 1826 begab fich &. Snell junachft aus Borficht auf einige Monate in die Rieberlande zu feinem Freunde Bauff, Arat und Brofeffor ber Chemie und Bhufit in Gent. pon mo aus er biefes feltsame Land bereiste, bas in feinen pereinsamten, umfangreichen Stadten und in feinen mit Bafferpflangen bedectten Ranalen bie Dentmaler einer einftigen grofartigen Induftrie bewahrt. Schon bamale entfalteten bie Jesuiten ihre Politif in der ihnen eigenthumlichen Scheuflich= feit und burch eine genaue Beobachtung berfelben bereicherte er feine Erfahrungen mit einem unfcabbaren Beitrag fur bie Butunft. Auf ber Reife von Bent nach Biesbaben feste &. Snell bas preugifche Bolizeiminifterium von feiner Rudtebr in Renntniß; allein zu allen Täufchungen, welche ihm ber Blaube an die Berechtigfeit ichon bereitet batte, follte erft bie größte und bitterfte bingutreten. Bei feinen Bermandten in Wiesbaden angefommen, erhielt er die Rachricht, die Polizei= beborbe in Betlar habe ben Befehl erhalten, ibn zu arretiren, fobald er bafelbft eintreffen murde. Un ben naffauischen Staatsminister Freiherrn von Maricall, ber an Ibelle Stelle getreten war, murbe auch von Breugen bald nachher bas Befuch um Auslieferung gestellt; ce murbe basselbe aber ent= fcieden abgelehnt und fo gemahrte ibm die Beimat ficheren Sout, wo er größtentheils bei feinen Eltern in Beilburg lebte.

Neuerdings suchte nun L. Snell feinen Rechtsansprüchen beim preußischen Ministerium Gehör zu verschaffen; allein alle seine Schritte waren erfolglos und selbst ber Freiherr von Ingersleben melbete ihm mit Schmerz, daß alle seine Be-mühungen fruchtlos erschöpft seien. Da nun nach einem Bc-schlusse des deutschen Bundestages alle in die demagogischen Untersuchungen verwickelten und nicht freigesprochenen Personen aller Rechte auf Wiederanstellung verluftig erklärt worden waren, so war L. Snell jede Aussicht auf Thätigkeit und

Lebensunterhalt in Deutschland verschlossen und baher genöthigt, sich in einem andern Staate nach einem Wirkungskreise umsynschen. Aber selbst diese lette Zuslucht blieb ihm abgeschnitten, so lange er dem preußischen Staatsverbande angehörte und mithin überall von Seite der preußischen Regierung Ansechtungen und Requisitionen zu fürchten hatte. Die eiserne Nothwendigkeit und der unversöhnbare Verfolgungsgeist zwangen ihn, zur Rettung seines letten Rechtes, des Rechtes zu leben und zu arbeiten, um die Entlassung aus dem preußischen Staatsverband einzukommen; die Auswirkung derselben verdankte er seinem Wohlthäter, dem ebeln Breiherrn von Ingersleben.

So wurde &. Snell nach einer Amtethatigleit und Pflicht= erfüllung, über beren Berbienftlichfeit alle feine Borgefesten und die gesammte Burgerichaft, in beren Ditte er wirkte, nur Gin Beugnig, bas ber Bortrefflichkeit, fallten, ohne alle gegrundete Antlage in eine weitlaufige Untersuchung verwickelt und nie ber Bobltbat eines Richterfpruches, ben ein givilifir= ter Staat felbft bem größten Berbrecher nicht verfagen barf, theilhaftig; ohne Urtheil und Recht wurde er feines Amtes entfest und feines Behaltes beraubt und gulest in Folge jeues fataliftifchen Zwanges, ber nur bann möglich ift, wenn bas Recht vor bem Saffe verftummen muß, genothigt, felbft ben preußischen Staateverband aufzugeben, um fein Leben friften ju tonnen, bas man, wenn man nach ber Rudtehr aus England feiner habhaft geworben ware, mahricheinlich in einem fcauerlichen Rerter vergraben batte, um biefes unbequeme Beugniß graufamer Bewaltthat zu entfernen.

Fortbauernd franklich und gequalt von dem Schmerze über bie Zerrüttung in Deutschland, erblickte er in dem Auftauchen bes zauberischen Bilbes, das er fich bei den beiden früheren Reisen in der Schweiz von diesem Lande geschaffen hatte, einen Bint der Borsehung; und in der festen Ueberzeugung, daß er nur dort an Leib und Seele wieder genesen könne, sagte er seinen lieben Derwandten und Freunden im Rassauischen

und in Beglar, bas er nochmals im Stillen befuchte, Lebewohl und wanderte im Sommer 1827, mit einem naffauischen
Passe versehen, ben er bis zur Erwerbung eines andern Bürgerrechtes stets wieder erneuern ließ, zu seinem Bruder Wilhelm
nach Basel, mit einem wunderbaren Gemisch von Empfindungen über das Leben und die Ereignisse der Bergangenheit, so
wie über die dunkeln Wege der Zukunft, für die ihm nur der
Eine Gedanke ziemlich klar war, daß er nämlich mit Deutschand seine Rechnung abgeschossen habe.

Den genannten Sommer über weilte bie Familie Bilbelm Snells auf Anrathen bes Arztes auf bem Lande, anberthalb Stunden von Bafel in bem babifden Dorfe Bylen, funf Minuten bavon in einem Bebaube, "bie himmelspforte" genannt, welchen Namen basselbe mit Recht trug. Fruber ein Rlofter, ift basfelbe boch meber bufter noch unheimlich, fonbern Die Bohnung liegt an einem mit beiter und freundlich. berrlichen Balbern gezierten Sugel; ringe um biefelbe finden fich practvolle Garten mit ben feinften Obftforten; in ber Rabe fteht eine mit Epheu umschlungene, ftille friedliche Rapelle, in welcher fich jeben Morgen auf ben Ruf bes tleinen Blodleins Bewohner ber Umgegend gur Andacht verfammeln. In weitern Rreifen erheben fich binter ber Bohnung prachtige, berganfteigende Biefen; die Bobe bes Bugels giert ein fleines Tempelden, von bem aus nach Guben auf ben flaren, rubigen Rheinftrom, auf die blubente Landichaft Bafel und auf bie tablen Bogefen, nach Morben in ein grunce, burch ein Bachlein bemäffertes Thal ben Banberer eine bezaubernbe Ausficht erfreut.

In biefer ftillen, abgeschloffenen, romantischen Belt wibmete fich &. Snell bis gum Binter neben seinen Studien der Grziehung und Bildung ber acht Kinder seines Bruders, von benen das alteste zehn Jahre alt war. Der regelmäßige Unsterricht, ben er ben altern berfelben ertheilte, beschräntte sich auf die nöthigen Lese- und Schreibübungen, auf das Anhören

von auswendiggelernten Gedichten und auf das Durchgehen von Auffähchen. Dagegen spazierte er Stunden lang in den herrlichen Wälbern und Wiesen und gehend oder auf einem Baumstamme sitend, erzählte er den Kleinen, besonders wenn sie sich brav gehalten hatten, Märchen, Sagen und Geschichten, gewöhnte er dieselben an eine sinnvolle Betrachtung der Natur, ihrer Gegenstände und ihrer Erscheinungen, indem ihm ein Baum, eine Blume, ein Ameisenhause, ein heranziehendes Gewitter, ein hügel, ein Wässerlein u. s. w. Gelegenheit zu belehrenden Unterhaltungen über Naturkunde und Geographie gaben. Bei solchen Anlässen liebte er es, aus ihren Mienen und Fragen, welche die oft nicht befriedigte Neugierde oder das gesteigerte Interesse in Bereitschaft hatten, den Eindruck und die Wirkung seiner Belehrungen, den Antheil ihrer Empsindung und ihres Denkens zu erforschen.

Fruhzeitig fuchte er in ben garten Seelen einen frommen Sinn zu weden. Er lehrte fie zu Bott, bem liebevollen Bater aller Menfchen, beten; bei feinen Unterredungen über bie Raturschonheiten vergaß er nie, in ihnen bie Ahnung von einem unfichtbaren bochften Befen zu weden, welches bas gange Beltall fo wunderbar geschaffen habe und regiere. Tempelden auf bem Bugel war fein und ber Rinber Beilig= thum; es war bem Studium und ber fontemplativen Dufe geweiht und feines ber Rleinen durfte fich ohne ihn bineinbegeben. Einft trat er an einem Sonntag vor Sonnenaufgang mit ben altesten Rindern in bas Tempelchen und als bas leuchtende Beftirn bee Tages fich über bie prachtvolle Begend erhob, fprach er nur wenige Borte über bie Große und AUmacht Bottes; mit beiliger Scheu blidten jene auf die Umgebung und im Gefühl biefer Bonne gaben fic ber Rapelle ben Ramen " Tugenbtempelden". Bei nachtlichen Spaziergangen, wenn ber Mond mit melancholisch = schwarmerischem Blide bie jugenblichen Gefichter beleuchtete, redete er unter Betrachtung der golbenen Sterne mit ben Rindern über ben Simmel, die Wohnung aller Seligen. Ohne fich in die Ertlärung der Glaubenslehren einzulassen, ertheilte er in dieser Beise den Religionsunterricht; mit Ehrfurcht und Borsicht äußerte er sich über alles, was den Leuten beilig war und wenn ibn die Kleinen etwa frugen, wer denn der Bewohnern oder die Jungfrau Maria seien, welche von den Bewohnern der Umgebung angebetet werden, so sagte er ihnen nur, bas seien heilige Geister, welche im himmel Fürbitte bei Gott für die Menschen einlegten.

Der Rinberwelt gonnte er gerne ihre Freuben. Bahrenb ber Spaziergange fprangen bie Rleinen in bie Balber, in bie fie fich oft fo vertieften, bag fie taum mehr ben Ausgang fanben, fletterten fie auf bie Baume, um ju "ftoppeln", machten fie Reuerchen, um Mepfel und Kartoffeln zu braten. Ruhig und feft, aber porfichtig tehrte ber Lehrer mit ben Rinbern oft bei Racht durch die dunteln Balber nach Baufe, um ihnen die Furcht vor der ichauerlichen Finfterniß zu nehmen; beim Mondichein ließ er fie bie gebeimnifvollen Schatten betaften und Grauen erregende Begenftande naber betrachten, um fie an ben Anblid berfelben zu gewöhnen. 3m Baufe und um basselbe fpielte er mit ihnen in findlichfter Beife; bei folechtem Wetter erheiterte er fie burch Rlavierspiel, in welchem er fie unterrichtete, ober machte er ihnen luftige Beidnungen, bie fie nachahmen mußten. Die größte Freude hatte er an ben Kamilienfesten, namentlich an ber Feier ber Beibnachten und Oftern, an benen er ftete ben inniaften und lebhafteften Antheil nahm.

Die Kinder durften auch larmen, das tollste Zeug schwatzen; aber wenn etwas Unschiestliches oder gar Unanständiges in ben Ausbrücken oder im Benehmen vorkam, so bezeugte er stets sein ernstes Mißfallen durch eine abwehrende Bewegung mit der hand oder durch das Runzeln seiner Stirne und das Rollen seiner Augen oder durch einen scharfen Berweis. Am meisten haßte er Lüge und Neid, und wenn aus solchen

Quellen das harmonische Leben seiner Rleinen getrübt wurde, so erfolgte eine strenge Untersuchung und eine bessernde Strase. Wenn eines der Kinder einen ihm ertheilten Auftrag richtig besorgt hatte, so gab er demselben ein kleines Geldgeschenk, das aber nicht aufgespart werden durfte, um die Neigung zum Seiz zu unterdrücken, sondern für gesunde Speisen, wie Milch und Obst, nie aber für Naschwert ausgegeben werden mußte, um sie frühzeitig an eine nühliche Verwendung des Geldes zu gewöhnen. Unzeitiges und unnühes Essen tadelte er strenge, und wenn er, von Basel kommend, etwas Gutes mit sich brachte, so durfte dasselbe erst am solgenden Morgen genossen werden. So gingen Erziehung und Unterricht mit den Anschauungen, Erlebnissen und Erfahrungen der Kinder immer hand in hand.

Aus bem Mitgetheilten ertennen wir am beutlichsten bie Licbe &. Enelle gur Rinderwelt, eine Liebe, die ibm bis an bas Ende feines Lebens blieb; er mochte fein, mo er wollte, beschäftigte er fich mit ben Rintern feiner Bermandten und Freunde, und haufig fab man ibn, bas eine ober andere ber= felben an ber Band, im Barten ober im gelbe berumgeben und an ihren naiven Fragen und ihrem ungezwungenen Befen fich ergoben. In bem Umgange mit lebhaften, gut gearteten und geiftig begabten Rinbern fand er immer nach eigenem Geftandnig die Quelle ber reinften Freude, ber mohl= thuenbften Erfrischung feines Beiftes fur ftrengere Arbeiten und bes beruhigenbften Eroftes für erlittene Unbilben. In fpateren Jahren übte er noch auf die erwachsenen Befchwifter= finder in ber Schweiz und in Deutschland burch Rorresponbeng in beutscher und frangonicher Sprace einen bochft moblthatigen Ginflug aus, indem er fie in ihrer Fortbildung und in allen wichtigen Angelegenheiten bes Lebens ftets mit feinen Rathichlagen unterftutte, wie fich aus folgenbem Briefchen an eine feiner Schülerinnen auf ber himmelspforte ergibt:

# Liebes Emilden!

Dein liebes Briefchen tam mir unerwartet zu, wie ber liebe Freund, wenn er Abends spät an der hausthure klopft und die ganze Kamilte freudig überrascht. Ich wußte noch gar nicht, daß Du im Belschland bist; um so lieber war mir der Flug Deiner Empfindungen und Gebanken vom Leemann bis zum Jürichsee. Daß Du französisch lernst, billige ich vollkommen; in der Schweiz ist dieses für jedes gebildete Mächen nothwendig. Aber Dich in die französische Literatur zu vertiefen, ist ganz unnüß; Sprechen ist die Hauptsache. Dabei rathe ich dann noch einige schöne Bücher zu lesen, deren die Franzosen auch haben, so die von Marmontel, Florian, Chateaubriand. Die deutsche Literatur ist aber die naturgemäße Rahrung für Geist und herz eines beutschen Mädchens. Ihr steht die englische Literatur näher als die französische; daher billige ich die Lettüre von Shakespeare und anderer großen Männer ebenfalls; nur mache, daß Du gute Ueberschungen erhältst.

Dein Gebichten auf Deinen mir unvergestlichen Bruder Bilhelm war mir eine freundliche Erscheinung, ein liebliches Sonntagskind. Ich wußte noch gar nicht, daß Du einen so vertrauten Umgang mit Apollo psiegest — und siehe, da kommt ein Götterkind zum Vorschein! Bewahre sorgfältig Dein Hüttichen auf dem Parnaß und schöpfe oft unterm heilgen Lorbeer am kastalischen Quell einen Zug jener göttlichen Begeisterung, welche die Seele so leicht über die Wirren des Lebens erbebt.

Auch ich führe an ben wunderschönen Ufern des Zurichsees so ein halbpoetisches Leben. Sind meine ernsten Arbeiten wordet, so mache ich große Spaziergänge auf die herrlichen Höhen, von denen ich auf die Glarneralpen und auf die weite Seestäche, oft mit hundert Schiffen bebeckt, die nach allen Richtungen, besonders nach dem gewerbreichen Zurich steuern, blicke. Häufig nehme ich die Kleinen Knaben des Hausberrn mit und erzähle ihnen, wie ich euch auf der himmelspforte erzählte.

Run, mein lieber Springinsfelb, muß ich schließen. Schreib mir balb wieber. Ich brude Dir mit aufrichtiger Liebe bie hanb.

Rüsnach, im Juli 1837.

Dein treuer Ontel

L. Snell.

Die Familie seines Brubers war L. Snell auf ber himmelspforte lieb und theuer geworden; bas, Wohl und Weh eines jeden Gliebes berselben ging ihm stets tief zu herzen; er gönnte sich keine Ruhe, wenn er Rummer und Sorge wahrnahm, bis er diese verscheucht hatte; hinwieder freute er sich innig, wenn der Familie bas Glück lächelte. Wie sehr er entzückt war über ihr glückliches Leben auf der Lorraine bei Bern, ergibt sich aus folgendem Briefe:

# Liebes Emilden!

Deinen herglichen Dant fur Dein Geschent, bas täglich mahnenbe Anbenten an Dich und Guere Familie. Wie oft ich an Guch - an ben iconen, gludlichen bauslichen Rreis, ben 3hr bilbet - bente und wie sehnsuchtevoll ich auf meinen Spaziergangen über ben Albis binüberblide und mit meinen Empfindungen bei Guch verweile, tann ich Dir nicht fagen. Guere Familie, fo fcmerglich auch bas frube Entfchlafen Deiner Bruber Bilhelm und Lubwig an fehlenbe Glieber erinnert, bilbet boch immer noch ein fcones harmonifches Banges; bas ift noch ein Rreis, ber wohlthuend bas Gemuth anspricht, ein Rreis aus bem alten Stamme von Ibstein. Bei Guch ift ein blubenber Barten, unb felbft bie Trauerweiben, bie in ihm fteben, obicon zu ernften Empfinbungen ftimmenb, bruden nicht nieber, weil eine liebe, junge Belt in ibm lebt und wirft. Ale ich im letten Berbft bei Euch war, ba waren bie bort verlebten Tage für mich Tage ber mahren Erquidung; es war mir, als ware ich nach einer langen Wanberung wieber in bie felige Beimat unferer Jugendwelt in 3bftein gurudgetehrt.

Liebes Emilden, Du wirst mir nicht übel nehmen, wenn ich nach biesen wenigen Zeilen schon Abschieb von Dir nehme; ich muß für morgen noch allerhand in ben "Republikaner" schreiben. Ich klopfe balb wieber bei Dir an, und wenn Du wieber einen Trunk aus ber kastaltschen Quelle geihan und ben Musen ihre Sprache abgelauscht haft, bann sende mir zu, was Du in den Stunden der Beihe vernahmst.

Burich, ben 4. Marg 1842.

#### Dein Ontel

#### 2. Snell.

Unter bem heitern und gludlichen Leben mahrend bes ibplifchen Aufenthaltes auf ber himmelspforte verftrichen ber

Sommer und ber Berbft von 1827 febr fonell, fand aber auch &. Snell, was er gefucht hatte und weffen er fo febr bedurfte: Startung und Rraftigung bes Rorpers und bes Beiftes. Es tam ber Binter, mit ihm bie Rudtehr jum mehr einformigen Leben in ber Stadt Bafel und noch mar fein neuer Lebensplan gur Reife und Ausführung gelangt. Er ging beghalb auf bas erneuerte Anerbieten Bellenberge ein, eine ibm angemeffene Stelle in Sofwpl zu übernehmen und zwar ale Studienbireftor, ale welcher er bie wiffenschaftliche und padagogifche Leitung ber bortigen Atabemie übermachen und in ben obern Rlaffen berfelben Bortrage über Sthit, philosophische Rechts = und Staatelehre balten follte. Als fruherer Symnafialbirettor bebingte fich jedoch 2. Snell eine freiere, felbständigere Stellung aus über Aufnahme und Begweifung von Böglingen, über Berufung und Entlaffung von Lehrern, über Abhaltung von Lehrerkonferengen und öffentlichen Brufungen, über Gliederung und Dethodifirung bes Unterrichtes, als Fellenberg, ber als Begründer ber Anftalt auf feine Bobeiterechte mit Bezug auf Leitung berfelben befanntlich febr eiferfüchtig mar, jugefteben wollte; beghalb gerschlugen fich bie Unterhanblungen, ohne daß jeboch baburch bas freunbichaftliche Berhaltnig ber beiben Manner getrübt worben ware. Unter biefen Berhaltniffen entichloß fich &. Snell, ben Winter von 1827/28 bei ber Familte seines Brubers in Bafel zuzubringen. Er babilitirte fich an ber Univerfitat als Brivattozent ber Philosophie burch eine Antritterebe über ben Charafter ber Beredfamteit bes Demofthenes und las por einem gablreichen Aubitorium Rollegien über Cicero und Befdicte ber griechischen Bbilofophie. Reben ber Beforgung biefer Borlefungen widmete er feine Beit bem Studium ber Befchichte, ber politifchen und fozialen Buftanbe ber Schweiz. Startende Erholung gemabrte ibm die fortdauernde Betheili= gung an ber Erziehung und bem Unterrichte ber Rinber feines Brubers. In englische und beutsche Beitschriften arbeitete er

nur so viel, als für seine einfache Subsistenz nothwendig war. Unter biesen Arbeiten hat besonders ein Auffat "über die Bolksbildung in England", welcher 1828 im "Ausland" ersichien, bedeutendes Interesse, indem er darin die historische Ausbildung und den Geist der Mechanics Institutions in England entwicklte, b. h. derzenigen Bildungsanstalten, welche in allen größeren Städten durch Association der Handwerter ins Leben gerufen und von den hervorragendsten Professoren geleitet wurden, um den Arbeitern die für ihren Beruf nothwendigen Renntnisse zu verschaffen, die in den höchst mangel-haften Schulen des Staates nicht gewonnen werden konnten.

Allein die ernften Studien, in welche fich &. Snell mabrend des Winters wieder begrub, regten aufs neue bie forperlichen Leiben auf, bie icon auf bem Bege ber Befferung waren. Die ihm befreundeten Aerzte, Dr. Erorler in Aarau und Dr. Strauli in Rusnach, riethen ihm baber bringend, feine Lebensweise rabital zu anbern und bas anhaltente Stubiren und Stubenfigen mit einem leichten und barmlofen Banderleben zu vertaufchen. Bon ba an weilte er mabrend ber Jahre 1828 und 1829 im Frühling und Berbft auf einer Alpe am Sauenftein, in ben Sommermonaten aber auf bem Rigi, bem fdweizerifden Olymp, wie er bie Ronigin ber Berge zu nennen pflegte; von biefem aus burchwanderte er in ben verschiedenften Richtungen die Urfantone, Bug und Lugern. In Folge biefer veranberten Lebensweise gewann er nicht nur wieder eine phyfische Starte und Rraft, fonbern auch eine geiftige Ginheit, Rube und Barmonie ber Seele, wie er folche feit vielen Jahren nie befeffen batte. Wir erfeben bies am beutlichften aus folgender Erinnerung an ben Riai:

"Seute verließ ich ben Rigt; frohlich und frisch gestählt an allen Rerven, sprang ich mit meinem Ranzel herab wie ein Bogel; die Birthin und die jungen Mädchen sahen mir lachend nach. In dem vollen Gefühle der Kraft blickte ich uoch einmal dankbar zu dem Berge jurud und eine Thrane entfiel meinem Auge. hier — hier war es, wo ich wieder mit den lang entbehrten, heiß ersehnten Gefühlen jugendlicher Setterkeit und ben zauberischen Empfindungen der physischen und pfychtichen Schwerkraft und Elastizität vertraut wurde; hier versöhnte ich mich wieder mit der Menschenwelt; ich lernte das Leben wieder lieben und schloß mich freundlich seinen Reizen an, die, wie die Frühlingeblumen nach der rauhen Winterszeit, so auch mir nach der langen Wintersde meines Lebens in der Schönheit des Lenzes wieder aufgingen."

Ein Umftand trug freilich viel bagu bei, 2. Snell bas Leben auf bem Rigi fo angenehm und lehrreich zu machen. wie dies wohl noch nie einem Fremden zu Theil geworben ift. Da ihn ber Birth im Rlöfterli und auf bem Staffel, wo er abwechselnt logirte, nur Doctor nannte, fo hielten ihn bie Rurgafte für einen Doctor medicinae und es bauerte nicht lange, fo tonfultirten ibn fette Müller, aufgebunfene Birthe. feuchenbe Matronen und bleichfüchtige Jungfrauen. Er ertheilte je nach ben Umftanben biatetifche Rathichlage, verorbnete auch, wenn es burchaus verlangt murbe, freilich immer nach bem gleichen Regept, eine leichte Larang, und machte, wenn feine Borichriften befolgt murben, gang gludliche Ruren, indem er ber ftartenden Luft und ber freien Bemegung auf bem Berge, ber veranberten Lebensweise und ber naturlichen Beilfraft bee Rorpers größere Birtung gufdrieb ale ben Arzneien. Dies erwarb ibm nach und nach ben Ruhm bes beften Rigiboctors. Belohnungen, obicon ihm folche reichlich angeboten murben, nahm er nie an; bagegen hatte er bas Recht. in feinem, wie in bem Intereffe ber Rurgafte bie Speifen ber Zafel zu bestimmen. Daber war er auf dem Rigi ber angeschenfte Mann. Manner und Frauen suchten feine Unterhaltung und die heitere Laune und die Ergahlungen über feine Reisen erhöhten bas Intereffe an feiner Berfon.

Bei einer Rudtehr auf ben Rigi bat ihn ein Mann aus Menzingen im Kanton Bug, ben ein harter Unfall betroffen hatte, um ein Almosen; es hatte biefem nämlich ein St. Galler,

bem er icon bfter gastfreundliche Aufnahme gewährt hatte, nach Erweisung ber gleichen Bohlthat seine beste habe geraubt. 2. Snell, teinen Zweifel in die Richtigkeit der Angaben des Mannes segend, gab demselben ein kleines Geschenk und schrieb ihm auf dem untern Dachli folgenden Brief an seine Bekannten in Zug:

# Sochgeehrtefte Berren!

(3m Gingang ergabite er turg ben Unfall bes Dannes.)

Als mir ber arme, fo graufam getäufchte Boblthater fein Unglud ergablte, bachte ich: Des Armen Gigenthum ift ebenfo beilig, als bas bes Reichen. Benn jener aber in einem Att ber Barmbergigfeit fo fomablich mighandelt wirb, fo erwachst baraus fur biefen bie beilige Bflicht, bie Bunte, die bes Armen Glaube an die Menschheit erlitten bat, burch eine angemeffene Beifteuer ju beilen und feine Seele wieber mit bem Bertrauen in feine Bruber ju verfohnen. Go bachte ich und erinnerte mich an bas große tosmopolitische Band, bas alle Menfchen, ben Bewohner bes Mains und Rheins wie ben ber Schweizerseen in eine große Gemeinde vereinigt. 3ch gab ihm als Reisender nach meinem Bermogen und entschloß mich, ibm ein Schreiben an Sie, meine herren in Bug, mitzugeben; benn ich zweifle nicht, bag auch Sie nicht bloß ihre gefchriebenen fantonalen, fonbern auch bie ungefchriebenen ewigen Befche, Rechte und Pflichten im Beltburgerftaat anerkennen; und begwegen habe ich mich nach ben Freiheiten, bie man in biefem Staate genießt, jum Abvotaten bes armen Mannes aufgeworfen, ba er gerabe feinen andern Fursprecher bat. Ich zweifle bemnach auch nicht, bag Gie biefes Rreditiv, bas ich ihm in Rraft biefer Abvotatur mitgebe, ehren werten, und mache mich verbindlich, jebes abnliche Schreiben, bas einmal einer von Ihnen in gleichem Falle mir an ben Ufern bes Rheins jusenden follte, auf dieselbe Art nach dem jus reciprocum ju respettis ren, nach bem großen Grundgeset im Beltburgerverein: "Bebe bin und thue befigleichen."

Unterbachli, ben 25. Auguft 1828.

Ihr

Dr. E. Snell,

Advocatus pauperum.

Bu ben freundlichsten Erinnerungen, welche &. Encll über bie Banberungen in ben Urfantonen aufzeichnete, gebort fein

kurzer Aufenthalt bei bem Kapuginer zu Realp im Urferenthal. In bem freundlich gelegenen Sospitium beeselben fand er eine heimelige, burchaus reinliche und bequem eingerichtete Bohnung, in der Stube eine kleine, ausgewählte Bibliothekt von deutschen und lateinischen Klassikern nebst verschiedenen Büchern siber die Schweiz; die schmachaften Speisen und der gewürzhafte Wein, das anständige Benehmen des Kapuziners und seiner Saushälterin sprachen ihn so an, daß er beschloß, hier einen Salt zu machen.

"Mit bem Bater wurde ich balb vertraut; er war ein junger, munterer Mann von milbem Charafter und einem offenen freundlichen Antlit; ber Ausbrud feiner Mienen war anglebend burch bie Furchen bes Dentens, fein Befen verebelt burch humanitat und Bilbung; leife blidte ein ichwarmerifcher Bug aus feinen bunteln, ichwargen Augen. Er erzählte mir in anziehender, oft launiger Beise balb beutsch, balb lateinifd, bas er leicht und gerne fprach, bie Wefchichte feines Dofpitiums, entwarf mir ein unterhaltendes, oft fcherzhaftes Bemalbe von feiner Birthichaft, feiner Seelforge und feiner Bulfe im Dorfe und auf ben Sennhutten, von ber Art, wie er im Minter ben Unterricht ertheile, um, wie er fagte, auch in biefen außerften Bintel bes Denfchengefchlechts einiges Licht in die bichte Unwiffenheit zu bringen. 3ch unterbrach ibn jeboch in seiner Erzählung burch eine Frage nach ber schönen Sausjungfer, bie eben bie Stube verließ und beren romantifcheschwarmerifche Physiognomie mir icon langft aufgefallen war. Gerne gab er mir einige Mittheilungen über biefelbe. Sie war in einer Gennhutte, boch auf ben Alpen, unter ben Schredniffen ber Ratur geboren, und ibr Bemuth nahm frube jene Richtung jur Beifterwelt und jene Empfanglichfeit fur bie Ginbrude tiefer, religiofer Ergebung an, bie man in Urt fehr haufig findet, die in ihr aber noch mit befondern Baben, vorzüglich einer ftarten Phantafie verbunden waren. Der Tod ihres Baters, ben fie im neunzehnten Jahre unter ben Lawinen verlor, vollenbete ihre religiofe Refignation. Das hofpig nahm fie und ihre Schwester auf. hier entwidelte fie balb ihre ungemeinen naturanlagen; in einigen Monaten lernte fie bie Saushaltungefunft; nach turger Unleitung führte fie alle Rechnungen, und bloß burch bie Konversation mit ben Reisenben brachte fie es babin, balb leicht frangofisch und italienisch ju

ivreden. Ihre Reinbeit bewahrte fie wie ein Beiligthum. Ginft brachte fie einen gangen Tag in einer Felfenhöhle gu, um ben Rachftellungen ju entgeben, bie ihr in ber Abwesenheit bes Rapuginers und ber Dorfbewohner einige Englander bereiteten. Beift biefer ichauervollen Bilbniß! warum fandteft bu teine Lawine über biefe Buftlinge, bie felbft in bie reinen, unentweihten Soben biefes Thales ihre fcmubigen Begierben trugen? Der Schreden vor ben Berfolgern und bie fcwere Rrantheit, bie berfelbe ihr jugog, haben ihre Bangen etwas gebleicht und ihre Seele der Belt ganglich entfremdet : fie will ihre Tage in einem Rlofter ber beiligen Jungfrau weiben. Deine Liebe zu bem Bater muche mit jeber Minute. Bir ergablten uns unfere verschiebenen Lebensschickfale, vertieften uns endlich in bas Gebiet ber Philosophic und verloren uns hier auf Boben, noch fdwindelnber als die Rirnen bes Balenftode in unserer Rabe. Es war unterbeffen Racht geworben; ba rief bie Schwes fter ber iconen Jungfrau ben Donch binaus. Balb tam er erichroden wieder und fagte mir, bag feine Saushalterin ein heftiges Fieber habe und im Bett liege, und bat mich um meinen medizinischen Rath. 3ch besuchte fie in ihrem ftillen Rammerlein, verordnete fur die Racht Berftenwaffer mit Bitronenfaft und etwas Buder, empfahl Barmhalten und Schwigen und gab ihr ben beften Troft. Run legte ich mich gur Rube; ber himmel war wieber beiter geworben; ber Mond gog fein milbes Licht auf bie naben Schneefelber; in mir waren alle sympathetis iden Lebensgeister erwacht; nie mar es mir unter einem Dache, wo Menschen hausen, wohler gewesen; ich schlief wie ein Konig. Am anbern Morgen besuchte ich meine icone Batientin, legte ihr bie Sand auf bie bobe Stirn; fie mar beffer und alle Gefahr verschwunden. Der Bebante, burd meinen Rath vielleicht ein icones Menichenleben gerettet zu haben, that mir wohl; ich brudte gum Abichieb bem Pater und ber Jungfrau bie Sand; ein feelenvoller Blid von ihrer Dantbarteit feffelte mein Auge auf ihrem Antlig; fie griff neben fich und reichte mir ein Salstuchlein mit ben Worten: "Bum Andenten, lieber Berr, an Ihre Batientin in biefen wilden Bergen."" Liebes Tuchlein, ich werbe bich behalten, fo lange ich lebe. Welch ein fußes, himmlisches Band flicht bie Empfindung amifchen wild fremden Menfchen! Gin Augenblid hat mich mit einer Geele, bie ich nie gefannt, vertraut gemacht. Bie arm manbern viele bunbert Rechentopfe aus Kranfreich. England, Deutschland nach ben Alpen, benen biefe gunftige Sympathie sehlt. Wieber in Altborf angesommen, tonnte ich mich nicht von bem Reußthal trennen, ohne noch einmal meine Empfindungen mit Realp zu wechseln. Ich taufte in einem Kunstladen ein Roschen und schrieb folgenden Brief an den Kapuziner:

# Ehrwurbiger Berr Bater!

36 muß Ihnen, ehe ich ben Bierwalbftatterfee überfchiffe und bas Thal verlaffe, bas zu Ihnen binaufreicht, nochmals meinen berglichen Dant für Ihre freundliche Aufnahme abstatten. 3ch habe viele Thaler und Soben Guropas burchwandert, aber nirgends eine Statte gefunden, wo bem muben Banberer fo wohl wirb, als in Ihrem hofpitium. Barte Schicksale und politische Berfolgungen haben tiefe Furchen in meine Seele gezogen und mein Inneres vor ber gewöhnlichen Denfchen: welt verschloffen; aber alle Furchen verschwanden und bas Innerfte meiner Seele öffnete fich in Ihrer wohlthatigen Rabe. Darum mochte ich gerne eine bleibende Erinnerung bei Ihnen ftiften. Wenn ich wieder einen bestimmten Wirfungetreis gefunden, fende ich Ihnen eine Bottotafel, bie ich Sie bitte in Ihrem hofpitium aufzuhängen. 3ch bin gwar Protestant; aber bas wird Dir, lieber Bruber, feinen Anftog geben erlaube mir bas vertrauliche Du, unter bem unfere Seelen fich beffer verfteben; auf Deinem offenen, freundlichen Antlit und in Deinen großen ichwarzen Augen habe ich ben hoben Bebanten gelefen, gereift ohne Zweifel in ben beitern Boben, bie Du bewohneft: bag Gin Glaube alle erichaffenen Seelen vereint und Gine Berehrung bes alls machtigen Beiftes, ber fie erschaffen bat, bas Bruberband um fie fcblingt. An beibem, bem achten Glauben und ber mahren Denichenliebe, bift Du, Bruber, reich, reicher als Taufenbe, bie unter Deinen Gisgipfeln, wo Du bie Rabe bes Ewigen lebenbiger fühlft, nur armfelige Schate an Golb und Silber fammeln. Das Blumchen, bas ich bier beilege, fenbe ich meiner Batientin, ber iconnen, frommen Jungfrau gum Unbenten an mich. Ge ift amar an fich nur ein werthlofes Beichent: aber eine reine Seele knupft ihre geweihten Befuhle lieber an ein folches Blumlein, ale an bie toftbarfte Gabe. Moge bie Jungfrau ben Frieben ihrer Seele und bie Beiligkeit ihres Bergens - bie himmlischen Rinber ber Unichulb - unverfehrt unter bem Schirm Deines Daches bemabren. Es ift ein foftliches Rleinob, bas Dir ber himmel anvertraut hat! Lag Dein liebevoll fcugenbes Auge über ihrem Leben machen, bamit ihr Schungeist im himmel nie betrübt werbe.

Ob wir uns je auf dieser Erbenwallsahrt wieder sehen, weiß ich nicht; boch werde ich, so oft ich tann, bem Pilgrim, ber in Dein einsames, stilles Thal wandelt, Runde von mir an Dich geben. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder, wenn der große Seclenhirt am Zage der Auserstehung seine Gläubigen versammelt.

Altborf, ben 21. August 1828.

Dein Bruber

Dr. &. Snell.

Die Freude des Wiedersebens wurde ihm aber nicht zu Theil; benn als er das nächfte Jahr mit seinem Bruder Wilhelm wieder nach Realp tam, traf er weber ben freundlichen Bater noch die schöne haushalterin; jener war in ein anderes hospitium als Superior berufen worden und diese zur Erfüllung ihres herzenswunsches in ein Kloster gegangen.

Diefe wenigen Mittheilungen mogen beweisen, bag unter Laufenden von Fremden, welche jahrlich bie Schweiz besuchen, biejenigen felten find, welche bei ihren Wanderungen burch biefes Bunberland einen fo geiftigen Benug empfinden und fo garte Beobachtungen machen, fo viele Freundschaften fnupfen und fo viele bantbare Erinnerungen an ihre Berfon gurud= laffen, wie &. Snell. Ucber ben Aufenthalt auf bem Rigi und die Banderungen burch die Urfantone fchrieb er nur zwei langere Auffate in bas "Morgenblatt", ben einen 1829 "über ben Rigi" mit besonderer Rudficht auf die allmalige Anfiebelung ber Menichen auf bemfelben, ben andern 1839 "über bas Reufthal und bie Bottharbeftrage". Mus ben prachtvollen Bemalben, welche er in biefen Auffagen über bie Raturiconheiten und über bas Leben und ben Charafter ber Bewohner ber Urschweiz entwirft, geht beutlich hervor, bag er fich ein ganz poetisches Bild von biesem romantischen Urfite ber Gibgenoffenschaft und ein gang ibeales Urtheil über beren Ginwohner gebilbet hatte, indem er in bem einfachen Leben biefer Bergvolter und in bem Rampfe berfelben gegen bie Frangofen (1798) alle Tugenden ber alten Belbenzeit erblickte.

Daher ware er bamals zu ber Publizistenrolle, bie er später übernahm, burchaus unfähig geweien; eine gewisse Zuneigung zu bem Bolke erlosch freilich nie in ihm, so sehr er auch ben Egoismus ber herrschsüchtigen Pfaffen und Magnaten verachtete. Die größten Bortheile, bie er aber burch seine veränderte Lebensweise für die Volgezeit zog, bestanden in den zahlreichen Bekanntschaften, die er in der ganzen östlichen Schweiz auf seinen Wanderungen und bei seinem Aufenthalt auf dem Rigi machte. Er lernte so nicht nur durch eigene Anschauung die kirchlichen, politischen und geistigen Zustände und Bestrebungen in den einzelnen Kantonen, sondern zugleich die hervorragenderen Männer in denselben kennen, welche bald an die Spite der fortschreitenden Bewegung traten und das Staatsleben in demokratischem Sinne umgestalteten.

Bahrend in den 20er Jahren die deutschen Bolter in eine tranthafte Abspannung versunten waren, funbigte fich bamals in ber Someig leife bas Ermachen und Beben eines freieren Beiftes an, ja es tauchte felbst allmälig burch ben Impuls ber Bereine eine liberale Opposition auf, die ben gaben ber 1798 begonnenen und 1815 unterbruckten Rationalentwicklung wieder auffaßte und die Bahn bes Wertschrittes betrat, wie bies unter einem republifanischen Bolte, beffen Barteien in ihren Ibcen und Intereffen fo tief und gewaltig aufgeregt worben waren, nicht anders fein fonnte. Es ift auch leicht einzusehen, bag ein Mann wie &. Snell, ber bereits in Deutschland fich als eifriger Berfechter ber Sache bes Bolfes bemertbar gemacht, babei fich burch pringipielle Festigkeit ausgezeichnet hatte und baburch jur freiwilligen Berbannung aus feiner Beimat genothigt worden war, fich angezogen fublen mußte burch ben neu erwachten, immer fraftiger vorwarts ringenben Rampf ber Beifter in der Schweiz, und tag er fich fagen mußte: hier habe ich ben Boben gefunden, auf bem ich fur bie Berwirklichung meiner Ibeale eine freie Thatigkeit entwideln tann. auch die Siege, welche die libergle Bartei in politischer Beziehung durch bie Preffreiheit und in kirchlicher durch bas Bisthumskonkordat für die Diozese Bafel errangen, nicht gerade sehr bedeutend, so konnte doch vorausgesehen werden, daß auch ohne außerordentliche Ereignisse die Reform-Ibeen all-mälig im Staatsleben durchdringen werden, weil jene Partei eine sehr bedeutende Summe intelligenter Kräfte in sich vereinigte und ein klares Bewußtsein über das zu erreichende Riel besaf.

Unter folden Berbaltniffen fteigerte fich in &. Snell mebr und mehr bie Sympathie fur bie Intereffen und Schidfale ber Soweig, mas ihm auch balb die Buneigung ber freier benfenben Manner gewann, die ihn naber tennen lernten: benn wenn bie Coweiger auch im Allgemeinen ein entschiebenes Migtrauen gegen bie Fremben begen, fo öffnen fie boch, treu bem nicht erloschenen Charafter ber alten Gibgenoffen, gerne bemjenigen, von beffen Treue und Redlichkeit fie überzeugt find, febr balb ihr Bertrauen. Dies gelang &. Snell in um fo boberem Grabe, als er forgfältig jebe gubringliche ober gar anmagende Ginmifdung in die inneren Angelegenheiten, bie ben Schweizern in ber Seele zuwider ift und die Urfache mar, warum fo mancher Deutsche fich verhaft machte, vermieb. "haben Lettere einmal gelernt, mit bem Bolfscharafter beffer umzugeben, fo werben fie gludlicher fein; und wenn fie es mit ber Freiheit und bem Boltswohl reblich meinen und biefem Biel ihre Rrafte aufrichtig weiben, werben fie Ginflug und Anerfennung finden. Auch ein Fremder fann in ber Schweiz, wenn er Beift und Freiheiteliebe mit Zatt und Erfahrung verbinbet, einen tiefen und umfaffenden Ginfluß auf bas politifche Leben erhalten und ein mabrhaft popularer Charafter werben. Gin ehrenvolles Beifpiel, ehrenvoll für die Schweizer, wie für bie Deutschen, ift die Birksamfeit und Stellung Dr. 2. Snells." \*)

<sup>&</sup>quot;) S. die politischen Briefe über die Schweiz von G. Junius (3. Frobel) in den "politischen Bilbern aus der Zeit von Ruge"; Letpzig 1847, S. 24.

Freilich lag auch eine philifterbafte Bofmeifterei, wie fie von fo vielen Deutschen geubt wird, weber in feinem noch in feines Brubers Befen; beibe batten viel zu reiche Erfahrungen hinter fid, um burd ABC-Schutenfehler fich von Anfang an eine tuchtige Wirffamfeit unmöglich zu machen. Beibe fnüpften Jahre lang ihre politische Thatigfeit an die bestimmte Aufforberung von Schweizern felbft; allein jebes Intereffe, bas fie einmal entschieden ergriffen batten, verfolgten fie mit eiferner Bebarrlichkeit und enthufiaftischer Energie und mit bem feften, in einer tief-religiofen Erziehung murgelnben Glauben an ben endlichen Sieg bes Rechts und ber Bahrheit. rend 2B. Snell vor bem Ausbruche ber Basler Mirren nur febr felten in bie "Appenzeller Big." fcbrieb, befchaftigte fich 2. Gnell nach feiner Antunft bei feinem Bruder viel mit Bolitit und trat in ziemlich lebhaften Bertehr mit mehreren Reitungen, namentlich mit jenem rabitalften, einflugreichften und vielgelesenften aller Blatter ber Schweiz unter ber Rebattion von hauptmann Deper in Erogen und mit bem "fcweigerifchen Beobachter" und ber "Monatechronit" in Burich und awar nach ber fpeziellen Aufforderung ihres Redaftore Rufcheler.

2. Snells erste größere, publizistische Arbeit war ein Auffat, "über die Berhältnisse ber katholischen Kirche zu ben schweisgerischen Regierungen" in der Darmstädter "allgemeinen Kirchenzeitung" von 1828, worin er nicht bloß eine gediegene Kritit der Schrift von Dr. Cas. Pfysfer "auch etwas über die Kirchengüter ze." lieserte, sondern auch die Reaktionsplane der ultramontanen Partei bei der Bersplitterung des Bisthums Konstanz schonungslos enthülte und die nationale Reformpartei auf die Geschren ausmerksam machte, die ihr von jener Seite drohten. Bevorwortet von Oberrichter J. J. heß, wurde diese Arbeit durch die gesnersche Buchhandlung in Jürich einem größeren Publitum in einem besonderen Abdruck zusänglich gemacht. Schon in dieser Schrift kündigte sich L. Snell als gründlicher Forscher auf dem Gebiete des katholischen

Staatsfirchenrechtes und als gefährlicher Begner ber Beftrebungen ber bierarcicen Bartei an. Denn er murbe in bie eigentliche Bertftatte ber gangen neueren Gefchichte ber Schweig gerade burch ben gludlichen Umftand geführt, bag feine ernftere Beschäftigung mit ben Angelegenheiten biefes Lanbes gerabe in die Beit fiel, als bie Solothurn-Bafelichen Bistbumsverhandlungen ben Ranton Aargan besonders aufregten (1827). Diefe firchlichen Ericheinungen erinnerten ihn lebhaft an bie Borgange in Belgien und feffelten fein Intereffe fo febr, bag er mit ftets machfenber Aufmertfamteit geschichtlich ben gaben ber ultramontanen Bartei verfolgte. Er verglich bann bie Refultate feines Studiums mit ben Beobachtungen auf feinen Reisen, fant jene in ber Regel burch biefe bestätigt und fo berichtigten fich allmälig bie erften poetifchen Ginbrude über bie fcweizerischen Buftanbe. Auf biefe Beife gelangte er vollfanbig zu ber, felbft vielen Someigern nur halb ober gar nicht flar geworbenen Ertenntnig bes einen Ertfarungspringips ber Rultur= und politifchen Beschichte ber Schweig feit ber Reformation - bes firchlichen und politischen Antagonismus ber Ronfessionen. Leichter war bie Auffaffung bes andern Bringips - bes Gegensates ber Demofratic und Ariftofratie; benn biefes lag offen in ber Bergangenheit und Begenwart da, konnte aber auch nur burch die Renninig bes erstern in feinen Berichlingungen mit der romifchen Bolitit binreichend begriffen werben.

Es war L. Snell auch sehr balb klar geworben, daß Zürich durch fein ganges geschichtliches Leben zum bleibenden Borstand ber höheren Bildungsintereffen der Eidgenossenschaft berufen sei; benn es schien ihm den zu jener Zeit allerdings bedeutenden wissenschaftlichen Bestrebungen Basels der tiefere Grund zu fehlen, da sie nur auf dem unfruchtbaren Boden der Geldherrschaft ruhten. Wirklich bildete auch damals Zürich durch Ufteri und die von ihm geleitete Schule jüngerer Juristen und heranwachsender Staatsmänner, sowie durch eine Presse, die,

unter ber Benfur bee porurtbeilefreien Staaterathe Birgel, fic in Bezug auf die inneren Angelegenheiten ber Schweiz faft gang frei bewegte, ben geiftigen Mittelpuntt ber Reformpartei und awar nicht nur auf bem politischen, fondern auch auf bem firchlichen Gebiete; in letterer Begiehung unterftutte Burid als die eigentliche Biege ber ichweizerischen Reformation bie Opposition gegen bie ultramontanen Bestrebungen. forbert von feinen bortigen Freunden, namentlich von Rufceler und Dr. Begner, fcrieb baber 2. Snell, in ber fichern Ueberzeugung, bag jeder Bortidritt, der fich in Burich Babn breche, auch in den übrigen Rantonen Nachahmung finben werbe, im Rrubiabr 1829 in ber furgen Reit von brei Wochen bie Schrift : "Bebergigungen bei ber Ginführung ber Breffreiheit in ber Schweig." Es erschien biefelbe, ba fie eine entschieben bemofratifche garbung trug, anonym in ber gefinerichen Buchhandlung. Der Benfor ichwantte bamale lange, ob er ben Drud bewilligen follte; boch entschied er fich endlich fur benfelben mit ben Worten: "Entweber muß ich alles ftreichen ober alles paffiren laffen und es ift boch Schabe, wenn biefe Schrift nicht gebrucht wirb." Es erregte biefelbe großes Auffehen und lange Beit wurde in ber Preffe fur und wiber fie getampft. In ihr waren aber bie Unverträglichfeit ber Benfur mit bem politischen Charafter und ben geiftigen Bu-Ranben bes Schweizervoltes und bie Bortbeile ber Breffreibeit fo ichlagend nachgewiesen, daß biefelbe mefentlich letterer noch im Juni besfelben Jahres in ben Rantonen Burich und Lugern jum Siege verholfen bat. Die barin enthaltenen Borichlage gingen auch größtentheils in die Breggefete biefer Rantone über und wurden baher bie Norm für die meisten späteren Prefgefete. Wir ermahnen bier nur noch eines Auffates von 2. Snell, um anzubeuten, wie richtig er bamals jeben Rortforitt zu murbigen wußte, namlich bes Auffages "über bie Stellung bes Rantons Lugern in ber fcmeigerifden Gibgenoffenschaft" in ben Jahrbuchern ber Beschichte und Staatstunk

von Bolit von 1830, worin er bie Bebeutung ber bortigen Berfaffungerevifion für bie ichweizerifche Reformpartei entwickelte.

Im Spätjahr 1829 stellte L. Snell nochmals aus Gründen bes Rechts an Preußen das Gesuch um eine Anstellung ober Bension; allein er wurde abgewiesen und zwar insbesondere darum, weil er sich in Basel aushalte, wo die Jugend zum Umsturze aller bestehenden Berhältnisse ermuntert werde; den Beg der Gnade, auf den man hindeutete, verschmähte er mit Grauen und so gab er die Hoffnung auf Anerkennung seiner Rechte von Seite Preußens auf. Vielfach trug er sich nun mit dem Plane zu einer Reise in die Heimat; allein immer hielt ihn wieder der Gedanke zurück, sich über Winter einen Birkungskreis in der Schweiz zu verschaffen. Da erhielt er bald nach Neujahr 1830 von seinem Bruder Friederich die Rachricht von dem Tode seiner geliebten Mutter.

"Das war ein Blitz aus heiterm himmel! Rie hatte mich ein solcher Donnerschlag getroffen! Ich brachte mehrere Rächte schlassos unter beständigem Weinen zu; benn die Liebe zu meiner Mutter war leibenschaftlich. Seit mehreren Jahren war sie auf meinen Irrsahrten mein Stern, ihr Bilb mein Schutzgeist, ihre Briefe meine Tröstung und der Gedanke, am Abende meines Lebens bei ihr zu bleiben, meine süsseste Hoffnung. Mit dem Erlösichen ihres Lebens stand ich einsam in der Welt da. Jenes Wesen, dem ich alle meine Geheimnisse mit der undedingtesten Hingabe anvertraut hatte, war nicht mehr. Sie war gestorben, ohne daß ich noch einmal ihre liebende Hand berührt hatte. Schwer erhielt ich meine Fassung wieder, der tiese Gram wollte nicht weichen; eine Wunde blieb in meiner Brust, die nur der Tob heisen wird!"

Boll Wehmuth trat er gegen Enbe Januar bie Reise in die heimat an. Welch trauriger Eintritt in bas ode, leere haus in Wiesbaben, wo ihm sein alter Bater weinend mit bem Ausruse entgegentrat: "Sie ist im himmel!" Arost und Frieden suchte und fand er nur an ihrem Grabe. Nachdem er, begleitet von seinem Bruder Wilhelm, der nun ohne Gefahr wegen ber früheren Verfolgung seine heimat besuchen konnte,

auf vielfältigen Banderungen im Raffanischen seine Berwandten und Freunde, namentlich seinen lieben Friederich, mit dem er noch einmal den seligen Traum der entschwundenen Ingendwest mit der ganzen tiefen Supfindung seiner Seele durchledte, besucht und ihnen Lebewohl gesagt hatte, tehrte er Ende Mai wieder nach Bafel zurud.

# Die Zeit der einflussreichsten politischen Thätigkeit von 1830 — 1842.

Schon im Anfang Juni 1830 ging L. Snell wieber auf ben Rigi: ibm folgte balb fein Bruder Wilhelm und allmälig fammelte fich eine ungewöhnliche Bahl jungerer gebilbeter Danner, befondere aus ben Rantonen Burich, Margau, Bafel und Bern, auf bem schweizerischen Olymp. Das dolce far niente, bas Bedürfniß geselliger Unterhaltung und bie gehobene Seelenftimmung fnupften fonell unter ben verschiedenartigften Indi= vidualitäten ein engeres Band ber Bekanntichaft und unter ben gleichgefinnten Raturen bie innigfte Freundschaft. Zwischen ben vier Aufenthaltsorten, bem Rulm, Staffel, talten Babe und Klöfterli, herrichte ein frohliches taravanenartiges Leben; bie auf biefen Stationen wohnenden Bafte vereinigten fich gewöhnlich am Rachmittag, oft bis tief in bie Racht binein, auf bem Staffel, wo neben &. und B. Snell Prof. Rortum von Bafel, ber öffentliche Antlager D. Ulrich von Burich, bie Brofefforen Gottlieb Sagenauer und Ryg von Aarau ben Rern ber Befellichaft bilbeten. Dberrichter Schulthef und Bimmermeifter genner von Burich waren im talten Babe, bem Gige ber Ariftofraten, die einzigen Liberalen und fanden nun Bergnugen baran, benfelben burch rabitale Phrafen bie gute Laune ju verderben.

Mitten in biefes fröhliche Sewimmel traf auf einmal bie Rachricht von bem Ausbruch ber Julirevolution. Man kann fich leicht ben Enthusiasmus benken, mit welchem bas große Ereignis von biefer nicht unbebeutenden Schaar geschäftloser,

politisch aufgeregter Männer begrüßt wurde. Sogleich wurden von den Zürchern regelmäßige Staffeten nach Zug und Luzern und Korrespondenzen nach Zürich organisirt, und Oberrichter Schultheß sandte häusig eigene Boten nach verschiedenen Richtungen aus, um Nachrichten einzuziehen. Neue Borräthe von Bein wurden herbeigeschafft und jede Siegestunde wurde mit Jubel geseiert. Schultheß brachte vom kalten Bad seine Neuigkeiten entweder selbst in seinem mit der Tricolore gezierten Strohhut auf den Staffel, oder er sandte einen Geispuben, auf dessen schmubiger Rappe, um welche der Bericht gewickelt war, ebenfalls die brei Farben paradirten; von serne schon wurde dieser Träger mit donnerndem Freudenrus empfangen und dann mit Wein regalirt.

Auf bem Staffel murbe eine formliche Rigizeitung auf brei großen Schiefertafeln jum Frommen ber Reisenben, beren Rabl in jenem Sommer ungewöhnlich groß mar, eingerichtet. Die frangofifche Rebattion beforgte Ulrich, die englifde &. Snell und bie beutsche 2B. Snell. Biele vornehme Englander, meiftens Torps und Frangofen, die unmittelbar vom Botthard berab auf ben Rigi tamen, erhielten burch biefe Beitungen bie erfte Runde von den Borfallen in Baris. Poffierlich maren bie langen Gefichter und bie ftarren Blide, mit welchen bie meiften Fremben vor ben ichwargen Tafeln wie vor bem Eribunal bes Rhabamanthus ftanben; oft murbe die Rreibeschrift ausgewischt und mensonge hingefratt, bann aber fogleich wieder erneuert und wenn die Ungläubigen von Ulrich und Snell allen Ernftes bebeutet murben, bag alles buchftablich wahr fei, fo eilten fic, wie von einem bofen Beifte getricben, ben Berg binab. Rachbem einft &. Gnell einen englischen Lord von der Bahrheit der Berichte überzeugt hatte, rief biefer aus: "Jest muß ich fort nach England, ber Teufel wird bort auch balb eintreffen."

Die fröhliche Feier ber Julitage auf bem Rigi wurde fpater von ariftotratifden Blattern in eine formliche Berfcwo-

rung ber hauptrabitalen verwandelt, ja einige berfelben, welche bas Talent ber Riftion in besonberm Brabe befagen, führten alle fpatern Umgeftaltungen ohne Beiteres auf biefe Rigiverfoworung ale ihrer Urquelle jurud. Etwas Bahres, bas jeboch bas Licht ber Deffentlichfeit nicht icheuen barf, ift allerbings baran. Nachbem bie meiften Bafte fich verlaufen batten, blieb &. Snell feiner Bewohnheit gemäß bis Mitte September auf bem Rigi. D. Ulrich von Burich verlangerte feinen Aufenthalt bafelbit auch noch weit über die anfangs vorgefette Beit hinaus. Da brebte fich benn bas Befprach zwischen beiben febr baufig um bie bevorftebenben politischen Umgeftaltungen im Ranton Burich, wodurch &. Snell erft genauer befannt wurde mit den Reformbeftrebungen ber Stadtliberalen und namentlich mit ber Art und Beife, wie fie ibre Ibeen vermirklichen wollten. Der Brundfat ber Rechtsgleichbeit aller Rantonsburger, alfo ber Reprafentation nach ber Kopfgabl und ber Couveranetat bes Boltes lag nicht in ber Abficht biefer Rulturpartei, und zwar, wie Ulrich ausführte, aus zwei Brunden. Ginerfeits bielt fie bie Landschaft fur politisch unfabig zu einem überwiegenden Ginfluß auf die Schöpfung und Leitung eines gebilbeten Staatslebens; ce follte zwar die Bahl ber Landgrograthe vermehrt werben, bamit die Liberalen ber Stadt in ihnen eine Stute fur ihre Reformideen fanden; die Majoritat im großen Rathe aber follte fortbauernd ein politifches Brivilegium ber Stadt bleiben, ba man ein "Bauernregiment" fur bas Grab aller Bilbung anfah; anberfeits mar ihr ber Bebante unerträglich, bag bie Stadt ber Leitung bes Rantons, bie fie megen ihrer überwiegenden Rultur und ihres großen Reichthums Jahrhunderte lang als historisches Borrecht befeffen, entfagen und biefelbe einer roben Daffe übergeben Diefe Rulturpartei wollte mithin eine Regeneration und Beberrichung bee Staates durch die Intelligeng ber Stabt= ariftofratie berbeiführen.

2. Snell fprach fich bagegen fur ben Grunbfat ber Rechte-

feither me ber Sullivanermank me buch befen fintfemenie set Stinffel es Rumme, went und unte für ber Mariang and mathematics that he hindre bet Anther identation uniter. Er ermaner Mend banne, baf tur fontenenne Contiement im Renthit ben Charafter ber neuen Marryer mann, mien une bei meine ber Andwiel einer, wein mit verreiner Einbremmittelle, unb test und bie befie Kummerfinfinger bent vernangliche Berferlichtetes verrigt fer unt greicht und ber Grünkung immit weren u eine trickente Franzentrarribait gurinkinde. Diegegen nacher Lind fine aumet bas Beil beitge bie fichige fer nicht bie henrichten eines gemeinem Smusichens aufgel beit unt nach ber feinen für bie Aufrem gu nichen, hierand ishere that i Eich im be Arthenium and Granks fern ter Chilariene, ale ber Ummangeidenfung und ber ichem Burgideft für eine gefellen Geliebenrichaft unt ftellte sont tiefe, nern be auf einer felden Beite richt, ben arm-Boger huttanen entitien, melde eine, wenn and anfangs 184 is und gefante Kulturankeitrate derbum.

Beinens eines Abente, ale bie untergebente Soune Die weit Errichteft bereits beleuchtete, machte Suells Entwidlieg im eine angerentenn 3ber auf Ulrich einen tiefen Eine brad, puer forach ungeführt:

wife mist im Alzemeinen auf bas Boll vertrunen, bas, mag es pos nach le reit nach ungefrieder sein, boch unvertorben gemig üft, um bas Gute ju wellen, aber bie Wege noch nicht kennt, die dagn führen. Die Wissag der Linge bleibt boch noch eine geramme Zeit dem andgeseichneten Vianern der Statt, die in desto höherem Grade das Berbusun des Beiles besigen werten, je mehr sie wahrhaft sur sein Wohl erseiten. Auch ist es ein großer Irrihum, wenn man glaubt, eine ächt seinen. Auch ist es ein großer Irrihum, wenn man glaubt, eine ächt seinen Werfastung habe keine Wirfung, selbst auf eine ungebildere Ration. "Mur in der Freiheit wird man für die Freiheit reis,"" sagt Kant. Die Gewöhnung und Uebung im Staatsleben kommt durch Mitwirkung und Beschäftigung im politischen Leben allmälig von selbst, wenn auch langsam und nicht ohne manigsache Mißgrisse in der Lehrzelt und sie

muß um fo ficherer tommen, je tuchtiger eine zweite Generation in beffern Schulen gebilbet wirb. Die Intereffen, bie ein mabrhaft freies Staateleben wedt, ber Reig, ben es immer ftarter und ftarter auf jebes Bemuth ausubt, bie Theilnahme am öffentlichen Leben, zu ber es bas genge Bolt herangieht - bas ift auch eine Schule politischer Bilbung. in welcher fich allmalig auch bie jegige alte Beneration verebelt. Und unterbeffen machet ja in ben umgestalteten Schulen ein neues, aufge-Martes und ftrebfames Befchlecht beran icon in gehn Jahren. Beld ein berrlicher Birtungetreis bann fur thatfraftige Manner! Das Beifpiel Burichs wird gewiß nicht ohne Rachahmung bleiben, und wenn bann in ben meiften ganbichaften, bie wir hier überschauen, eine frifche, gebilbete Jugend aus ben Boltefchulen hervorgeht, welch eine Schopfung für bie Butunft in freien Staateverfaffungen, eine Schöpfung, fo großartig fur Die Schweig, wie die Beburt ber Ballas Athene aus Jupiters Saupt fur die Belt. Bas ift bagegen Guere Rulturichopfung, bie auf ber Stadt beruht, wobei 3hr am Enbe fogar ben haupttampf gegen bie Stabtzopfe zu bestehen habt!"

Bei biefer Ausführung leuchtete Ulrichs geistvolles Auge und am Schluffe fagte er: "Das find Ibealifirungen; aber es ist wahr, die Bildung der Masse, das ist ein großer Gebanke." Bald nach diesem Abend reiste er nach Zürich zurück und beim Abschiebe von Snell, in dem er von da an seinen besten Freund verehrte, sagte er bedeutungsvoll: "Wir sehen uns bald in Zürich wieder", worauf ihm jener erwiederte: "Bergessen Sie nur nicht, man muß etwas Großes wagen, wenn man etwas Großes schaffen will."

Gegen Ende September verließ nun auch L. Snell ben Rigi. Bereits hatte sich bie politische Bewegung ber Gemüther in den Kantonen Aargau, Thurgau, Zürich, Luzern und Basel bemächtigt. Als er auf seiner Rückehr nach Basel in Aarau eintraf, sprachen seine bortigen Freunde laut ihre Difftimmung aus über bie geringe Wirkung der Lenzburger Betition an den kleinen Rath vom 12. September, in welcher um ein Gesch über die Art und Beise der Verfassungsrevision nachzesucht wurde. L. Snell machte ihnen begreiflich, daß von

ben mit bem faulen Rrantheitsstoff bes herrenthums infigirten großen Rathen für volksthumliche Staatsreformen nichts ju erwarten fei, bag es bagu neuer, vom Bolte gewählter Organe beburfe. Seine Aarauer Freunde ersuchten ibn beghalb, biefe 3bee in einem Artitel ber Appengeller Reitung gu entwideln. Er that bies in ben "Reflexionen über bie Berhandlungen in Lenzburg", worin er nachwick, bag bie vorhanbenen, in ihrer großen Majoritat aus Stadtariftofraten und Dorfmataboren bestehenben großen Rathe unfabig feien, bie Bruntpringipien ber Rechtsgleichheit und Bolfssonveranetat, auf benen ein Bolleftaat berube, alfo auch ben Beift ber großen Bewegung, bie fich in ber Schweiz anfundige, zu begreifen und in biefem Beifte neue Berfaffungen gu entwerfen, bag mithin zu biefem 3mede neue, unmittelbar vom Bolte gemablte und mit feinem Bertrauen ausgeruftete Ratbe, "Berfaffungerathe", aufgestellt werben mußten, welche nach Ginbolung ber Boltswünsche bie neuen Berfaffungen gu entwerfen und fofert bem Bolfe gur Genehmigung vorzulegen hatten.

Diese Bee wurde sogleich von Ruscheler im "schweizerischen Beobachter" hart angegriffen, sie predige Revolution und Anarchie, allgemeine Grundsätze laffen sich nicht auf bie bessondern Berhältnisse der Staaten anwenden und können auch nur nach und nach bei ruhiger Entwicklung, in bewegten Beiten nie obne Gefabr, zur Geltung gelangen. Allein solche Ansichten versingen nicht mehr; das Wort "Verfassungsrath" gab auf einmal ten schwankenden und unbestimmten Ansichten eine bestimmte Form und Richtung, einen klaren und festen haltvunkt; es wurde das Loofungswort aller populären Schriften, aller demokratischen Zeitungen, aller Bolkeveitienen, das Loofungswort durch alle Theile der Schweiz, in denen seither eine Staatsreform angestrebt wurde.

Es tam aber unendlich viel barauf an, welcher Ranton an die Spite ber Bewegung trat; benn bavon bing ber innere halt und ber eigentliche Charafter berfelben ab. Jeber Renner ber Schweizergeschichte tonnte nun teinen Augenblid barüber im Zweifel fein, daß entweber Burich ober Bern, die von jeber bas Schicffal ber Schweiz bestimmt baben, biefe Rolle übernehmen mußte, bag mitbin teiner ber übrigen Rantone ohne einen tiefer beiben Stanbe eine burchgreifenbe Beranberung in ben Berfaffungezuftanben ber Comeig hervorbringen tonnte. Rach bem icon fruber Ungebeuteten mar auch &. Gnell im binblid auf bas reformatorifde Streben Burichs von 1820 bis 1830, mabrent Bern in feiner Schwerfalligfeit fich taum ju ruhren begann, feinen Augenblid barüber im Zweifel, baß jener ehrenvolle Ruf an Burich erging, ba nur burch biefes der Befammtbewegung jener tiefe geiftige Behalt eingehaucht werben tonnte, ber ihr fpater einen fo eigenthumlichen Bauber verlieb. Aus ben Unterrebungen mit D. Ulrich auf bem Rigi und aus dem Auftreten Rufchelers gegen einen Berfaffungerath mar ihm jedoch flar geworben, daß bie liberale Bartei ber Stadt aus Furcht vor einem Bobelregiment von einer Regeneration bes Staatelebens auf Brunblage ber Rechtsgleichheit und Bolfesouveranetat nichts wiffen wollte. zeigte fich auch beutlich aus bem Borfchlage bes "fchweizerifchen Beobachters" vom 5. Ditober, nach welchem Ctabt und Land im großen Rathe ju gleichen Treilen rerrafentirt fein follten. Gelbft bie Landgrograthe maren unfahig, fich zu einer boberen politischen Anschauung zu erheben, indem 31 berfelben burch ihr Memorial von Ufter vom 13. Oftober nur im Allgemeinen eine ben Fortidritten ber Beit entsprechenbe Reprafentation ber Lanbichaft verlangten. Das Landvolt, bas bisher teine felbständige politische Partei befag, sondern fich immer eng an bie freifinnige Richtung ber Stadtliberalen angefchloffen batte, war aber mit ben genannten Borfchlagen teineswegs einverftanben und namentlich am See herrichte große Unzufriedenheit.

Um nun bei bem wunderlieblichen herbstwetter, mit bem ber himmel bie großartige Erhebung bes Comeigervolfes be-

ben mit bem faulen Rrantheiteftoff bes Berrenthume infigieten großen Rathen für vollsthumliche Staatereformen nichts ju erwarten fei, bag es bagu neuer, vom Bolte gewählter Organe beburfe. Seine Marauer Freunde ersuchten ibn begbalb, biefe Ibee in einem Artifel ber Appengeller Reitung gu entwickeln. Er that bies in ben "Reflexionen über bie Berhandlungen in Lenzburg", worin er nachwice, bag bie vorhandenen, in ihrer großen Majoritat aus Stadtariftofraten und Dorfmataboren bestehenben großen Rathe unfabig feien, bie Grundpringipien ber Rechtsgleichheit und Bolfssouveranetat, auf benen ein Bolfestaat beruhe, alfo auch ben Beift ber großen Bewegung, bie fich in ber Schweiz anfundige, ju begreifen und in bicfem Beifte neue Berfaffungen gu entwerfen, bag mithin zu biefem 3mede neue, unmittelbar vom Bolte gewählte und mit feinem Bertrauen ausgeruftete Rathe, "Berfaffungerathe", aufgestellt werben mußten, welche nach Ginbolung ber Boltemuniche bie neuen Berfaffungen gut entwerfen und fofert bem Bolte gur Benehmigung vorzulegen batten.

Diese Bee wurde sogleich von Rüscheler im "schweizerischen Beobachter" hart angegriffen, sie predige Revolution und Anarchie, allgemeine Grundfähe lassen sich nicht auf bie bessondern Berhältnisse der Staaten anwenden und können auch nur nach und nach bei ruhiger Entwicklung, in bewegten Beiten nie obne Gefahr, zur Geltung gelangen. Allein solche Ansichten versingen nicht mehr; das Wort "Berfassungsrath" gab auf einmal ten schwankenden und unbestimmten Ansichten eine bestimmte Form und Richtung, einen klaren und festen haltpunkt; es wurde das Loosungswort aller populären Schriften, aller demokratischen Zeitungen, aller Wolfevetitionen, das Loosungswort durch alle Theile der Schweiz, in denen seither eine Staatsresorm angestrebt wurde.

Es tam aber unendlich viel barauf an, welcher Ranton an die Spipe ber Bewegung trat; benn bavon hing der innere halt und ber eigentliche Charafter berfelben ab. Jeder Renner

liberglen, bie, wenn auch vom Stadtegoismus frei, bod Rurcht bor einer roben bemofratischen Bauernberrichaft begten, noch vermehren mußte; bag mithin, um ihr Bertrauen zu gewinnen, bie Landburger ihnen mit bem aufrichtigen Brogramm ber wefentlichen Grundbedingungen eines gebilbeten republikanifchen Staatsorganismus entgegen tommen mußten. Richt minber flar war ibm burch die Unterhaltungen mit Ulrich, bag obne eine Ginigung biefer beiben Parteien aus einer tuchtigen Brundreform bes gurcherifden Staatslebens nie und nimmer . etwas Rechtes werden fonne, weil ber gange Bau ber neuen Berfaffung und Befetgebung von ben republitanifchen und wiffenschaftlich gebilbeten Mannern ber Stadt ausgeben und geleitet werben muffe, ba ber ganbicaft eben biefe Bilbung fehlte und in allen bisher ericienenen glugichriften von organifchen Berfaffungegrundfagen noch teine Spur erfchienen war. Auf ein folches tonftitutionelles Brogramm legte er bas größte Gewicht und munichte bon Bergen, bamit ben Seeufern unter bie Arme zu greifen.

Auf ber andern Seite entging &. Snell jeboch auch nicht, bağ er als Frember, ba er bamals noch tein fcmeigerifches Burgerrecht befaß, fich burch Einmischung in eine folche Rapitalfrage in einen gefährlichen Banbel verwideln burfte, ber bie bitterften Folgen für ihn haben tonnte. Diefe Reflexion bestimmte ibn zu bem Entichlug, bas Befuch ber Rusnacher abzulehnen, ba er ber politischen Berfolgungen, wie er fie in Deutschland erlebt hatte, mube mar. Ale er wieder nach Rusnach tam, theilte er Dr. Strauli biefen Entichlug mit; allein ba halfen teine Grunde. Diefer ertlarte rundweg: "Bir werben Dich fchuten; tein haar foll Dir gefrummt werben; und nun Morgen frisch an die Arbeit." Roch benfelben Abend beschickte er feine beiben Schwager, bie Bebruber Begner in Burich, die auch ohne Saumen mit Ufteris fcweizerifchem Staatsrechte erschienen. In zwei Tagen war bas Programm als "Demorial von Rusnach" fertig. Boran ftanden bie Kundamentalprinzipien der Bolkssouveranetat und Rechtsaleichbeit; als Uebergangsform zu einer vollständigen Reprafentation nach der Ropfzahl wurden nur 2/2 berfelben für die Landschaft verlangt; ber große Rath follte ausgeruftet merben mit allen Attributen einer Bertretung bes fouveranen Bolfes unb nur hervorgeben aus ben bireften Bablen bes Bolfes nach bem allgemeinen Stimmrecht ohne Benfus durch bie Bablzunfte bis auf wenige indirette Bablen durch den großen Rath, die chenfalls nur als Uebergangsform für lauter birette Wahlen gelten follten; die indirekten Bablen burch Bablzunfte murden alfo verworfen; bie weiteren Forderungen maren: eine dem großen Rathe ganglich untergeordnete und verantwortliche vollziehende Bewalt; Deffentlichfeit ber gesammten Staateverwaltung und Berichterftattung an bas Bolf; icharfe Trennung ber Bewalten, besondere Unabhangigfeit der Juftig von der Regierung; Bolfewahlen in ben Begirten und Gemeinden und freie Bemeinds= verfaffung; Reform bee Boltefculmefene u. f. m. L. Snell las bann bas Brogramm ben angesebenften Mannern von Ruenach vor, Lanbichreiber Bleuler, Bauptmann Fierz, Briebenerichter Fierz, Quartirbauptmann Bleuler, Sauptmann Shappi und Frymann, die er perfonlich gut fannte, da er ihnen früher für eine neue Organisation ihrer Gemeindeschule behülflich gewesen war. Sie gaben ihre vollständige Buftimmuna und noch in ber Racht wurde basselbe durch bie Genannten, fowie burch Dr. Strauli, beffen Stieffohn Dr. Brunner und bie Bebrüber Begner in chenfo viel Abidriften vervielfältigt.

Den anbern Tag reiste L. Snell nach Trogen, um ben Rebaktor ber Appenzeller Beitung persönlich kennen zu lernen. Dr. Sträuli begleitete ihn bis Rappersweil, wo fie Dr. hegetschweiler trafen, über bessen bebeutenbe Konfusion in konstitutionellen Ibeen und in ben Tagesfragen L. Snell nicht sons berlich erbaut war, namentlich nicht über bie Errichtung eines religiossfittlichen Zensoramtes. In Trogen fand er in haupt-

mann Deier einen ungewohnlichen Menfchen, leiber! einen Bettifus, ber auf feiner Brabreife icon giemlich weit vorgerudt mar. Die ebelfte und aufopfernofte Dentweise mar burd einen feltenen Schwung bes Beiftes getragen und burch jene leichte Erregbarteit ber Empfindung geschmudt, bie in ber Regel ben Auszehrenden als Erfat für den frühen Tob noch einmal ben fconften Reig bes Lebens verleibt. 2. Sucl theilte ihm mit, was am Burichfee vorgegangen, und Deier rief entgudt aus: "Benn bie Revolution im Ranton Burich gelingt, fo bat fie fur bie gange Cowcig gefiegt!" und fette auch jenen in Renntnig von bem, was im Thurgau und im Ranton St. Ballen vorbereitet murbe. Roch tief in ber Racht ließ Meier eine Flafde Wein tommen , worauf ihn &. Snell auf feinen Ratarrh aufmertfam machte. Lächelnb erwicberte jener aber : "Gie fprechen aus Schonung in Gupbemismen; nicht ein Ratarrh, die Sowindfucht führt mich ine Grab und gewöhnlich trinte ich gar feinen Bein; aber an folden Tagen ift ber Rebenfaft auch für mich ba. Db ich ein Jahr früher ober fpater in bem Schoofe meines Baterlandes rube, ift mir eins, wenn ich nur noch ben Morgen ber Freiheit über ibm aufgeben febe!" Er lebte noch bis 1833 und fein fuger Bunfch ward also erfüllt. Den andern Tag reiste L. Snell wieder ab, gehoben und geftartt burch Deiers Ermunterung, unverzagt auf ber betretenen Bahn vorwarts zu geben. "Berben Sie verfolgt," fagte er beim Abichieb, "fo fommen Sie ju mir; wir errichten bann jufammen in meiner Druckerei eine Batterie, burch welche wir bie Berrenhaufer aufammenbonnern."

Als L. Snell in ben Pfauen zu Rappersweil kam und fich an die Mittagstafel fette, fand er eine ziemliche Anzahl Frember, von benen er keinen kannte. Anfangs entstand ein leises Flüstern, dann folgte tiefe Stille und balb nachher verließen die meisten Gäfte den Saal. Der Gastwirth Stüßt, der L. Snell vom Rigi her kannte, bat ihn in ein anderes Zimmer, unter-

Rundamentalprinzipien der Bolkssouveränetät und Rechtsaleichheit; als Uebergangsform zu einer vollständigen Repräsentation nach ber Ropfzahl murben nur 2/3 berfelben für bie Landschaft verlangt; ber große Rath follte ausgerüftet merben mit allen Attributen einer Bertretung bes fouveranen Bolfes und nur hervorgeben aus ben biretten Bablen bes Bolfes nach bem allgemeinen Stimmrecht ohne Benfus durch die Wahlzunfte bis auf wenige indirette Wahlen burch den großen Rath, die ebenfalls nur als Uebergangsform für lauter birekte Wahlen gelten sollten; die indirekten Wahlen burch Bablzunfte wurden also verworfen; bie weiteren Forberungen waren: eine dem großen Rathe ganglich untergeordnete und verantwortliche vollziehende Bewalt; Deffentlichkeit ber gesammten Staateverwaltung und Berichterftattung an bas Bolf; icharfe Trennung ber Bewalten, besondere Unabhangigkeit der Juftig von der Regierung; Bolkswahlen in den Begirten und Gemeinden und freie Gemeindsverfaffung; Reform des Boltsschulmefens u. f. m. L. Snell las bann bas Brogramm ben angefebenften Mannern von Rusnach vor, Lanbichreiber Bleuler, Sauptmann Fierz, Briebenerichter Fierz, Quartirhauptmann Bleuler, Sauptmann Schappi und Frymann, die er perfonlich gut fannte, ba er ihnen früher für eine neue Organisation ihrer Gemeindeschule behülflich gewesen war. Sie gaben ihre vollständige Buftim= mung und noch in ber Racht wurde basselbe durch bie Genannten, sowie burd Dr. Strauli, beffen Sticffobn Dr. Brunner und bie Bebruber Begner in chenfo viel Abichriften vervielfältigt.

Den anbern Tag reiste L. Snell nach Trogen, um ben Rebaktor ber Appenzeller Beitung perfönlich kennen zu lernen. Dr. Sträukt begleitete ihn bis Rappersweil, wo fie Dr. Degetschweiler trafen, über bessen bebeutenbe Konfusion in konftitutionellen Ibeen und in ben Tagesfragen L. Snell nicht fonberlich erbaut war, namentlich nicht über bie Errichtung eines religiös-sittlichen Benforamtes. In Trogen fand er in haupt-

mann Deier einen ungewöhnlichen Denfchen, leiber! einen Bettifus, ber auf feiner Brabreife icon giemlich weit vorgerudt war. Die ebeifte und aufopfernofte Dentweise mar burd einen feltenen Comung bes Beiftes getragen und burd jene leichte Erregbarteit ber Empfindung geschmudt, bie in ber Regel ben Auszehrenben als Erfat für ben frühen Sob noch einmal ben fconften Reig bes Lebens verleibt. 2. Suell theilte ihm mit, was am Burichfre vorgegangen, und Deier rief entzudt aus: "Benn bie Revolution im Ranton Burich gelingt, fo hat fie fur bic gange Cowcia gefiegt!" und fette auch jenen in Renntnig von bem, was im Thurgau und im Ranton St. Ballen vorbereitet murbe. Roch tief in ber Racht ließ Meier eine Flasche Bein tommen, worauf ihn &. Snell auf feinen Ratarrh aufmertfam machte. Lächelnb erwiederte jener aber : "Sie fprechen aus Schonung in Guphemismen; nicht ein Ratarrh, die Sowindsucht führt mich ins Grab und gewöhnlich trinte ich gar teinen Bein; aber an folden Tagen ift ber Rebensaft auch fur mich ba. Db ich ein Jahr früher ober fpater in bem Schoofe meines Baterlandes rube, ift mir eine, wenn ich nur noch ben Morgen ber Freiheit über ihm aufgeben febe!" Er lebte noch bis 1833 und fein fußer Bunfch ward alfo erfüllt. Den andern Tag reiste L. Snell wieber ab, gehoben und geftartt burch Deiers Ermunterung, unverzagt auf ber betretenen Bahn vorwarte zu geben. "Werben Sie verfolgt," fagte er beim Abichied, "fo tommen Sie ju mir; wir errichten bann jufammen in meiner Druckerei eine Batterie, burd welche wir bie herrenbaufer gufammenbonnern."

Als E. Snell in ben Pfauen zu Rappersweil tam und fich an die Mittagstafel feste, fand er eine ziemliche Anzahl Frember, von benen er keinen kannte. Anfangs entstand ein leises Flüstern, dann folgte tiefe Stille und balb nachher verließen bie meisten Gäfte den Saal. Der Gastwirth Stüßt, ber L. Snell vom Rigi her kannte, bat ihn in ein anderes Zimmer, unterrichtete ihn hier von einem schauberhaften Artitel, ber im "fcweizerifchen Beobachter" gegen ihn erfchienen fei und rieth ihm, nicht zu guß, fonbern in einer Retourchaife nach Rusnach jurudzutehren, welchen Rath &. Snell auch annahm. Dort las er ben fraglichen Artikel, ber in ber That in bem feierlich ichauervollen Son papftlicher Ertommunitationebullen abgefaßt war. Gin Frember - bas war bie Gubftang bes Artitels - foleiche im Lande umber und ftifte Revolution und Anarchie; er habe ein feuerbrandartiges Bampblet in bie Seeufer gefchleubert, um Berwirrung ju pflanzen und ben Frieden ju ftoren; es frage fich, ob die Landburger einem Fremden gehorchen wollen ober nicht. Um andern Morgen tam bie Brafin Bengel=Sternau von Mariabalben, eine bod= gebilbete grau, die an allen liberalen Beiterfceinungen ben lebendigften Antheil nahm, ju Dr. Strauli und ricth &. Snell gur fonellen Flucht, wenn er vor Ungelegenheiten von Seiten ber Bolizei ficher fein wolle. Strauli bagegen mar anberer Meinung und empfahl ihm ba zu bleiben, indem er fcon fur feine Sicherheit forgen wolle. 2. Snell blieb biefen Lag noch und ichrieb an Rufcheler einen ausführlichen Brief, in welchem er ihm ben gangen Bergang ber Demorialgefchichte ergablte, in ihm bas Befühl ber Scham über fein Berfahren im Dinblide auf ihr bisheriges Berhaltnig ju weden fuchte und ihm in gerechter Burbigung ber Forberungen und Grunbfate bes Memorials bie Sand jur Berfohnung bot. Begen Abend forgte Strault für eine Angabl von Scharfichuten, Die er in ber Begend feiner Bohnung aufstellte. Am anbern Morgen fuhr &. Snell frube in einer gebedten Chaife mit Dr. Brunner burd bie Stabt nach Altstätten, von wo er wieber ju guß nach Bafel jurudfehrte.

Bon hier aus war er nun raftlos thatig, um burch bie "Appenzeller-Beitung" und burch ben neu entstandenen "schweisgerischen Republikaner", sowie burch die Korrespondenz seine zahlreichen Freunde in ber öftlichen Schweiz fur bas von ihm

empfoblene Regenerationsperfahren und für bie von ibm in bem "Memorial von Rusnach" entwidelten Berfaffungsprin-Balb erlebte er auch bas großartige givien ju gewinnen. Schauspiel ber politischen Erhebung bes Schweizervoltes. Die Bolfeversammlung vom 22. Rovember in Ufter, die berrlichfte Frucht bes Rusnacher Memorials, entschied im Ranton Burich bie bemofratifche Reform bes Staatslebens, indem nach berfelben bie von &. Snell angeftrebte Bereinigung ber Baupter ber liberalen Stadtpartei mit ben Führern ber Sanbicaft eintrat; benn an bie Spite ber Reformbewegung ftellten fich nun bie Betergnen B. Ufteri und Meier von Knongu und bie bebeutenoften ber jungern Manner, Dr. Reller, D. Ulrich, Oberrichter Deg und Schultheg, D. Dirgel, D. G. Rageli, fpater 2B. Füßli und Scherr und 1831 noch Raspar von Drelli, ber erft nach baufigen Unterrebungen mit feinem langjabrigen Freunde 2. Snell fich von bem Schreden einer bevorftebenden Barbarci erholte und fur die Reform gewonnen murbe. Noch por Ablauf des Jahres 1830 mar ber Sieg ber Regeneration in ben Rantonen Burich, Lugern, Thurgau, St. Gallen, Aargau, Solothurn, Freiburg und Waadt vollendet und auch dem Berner Batrigiat murbe in ber Neujahrenacht zu Grabe gelautet. Go bewirften nach bem angeführten Regenerations= verfahren in gang turger Beit 2/2 ber fcweigerifchen Befammt= bevolkerung in ben genannten Rantonen ihre politische Umgestaltung, mas am besten beweist, wie febr burch die liberale Opposition mabrend ber zwanziger Jahre bas Unfeben ber Reftaurationeregierungen untergraben worden mar. turgfichtige Bolitit ber langft unterwühlten Ariftofratie tonnte einen folden Umfdwung aus ber Thatigfeit eines geheimen comité directeur erflaren wollen, an beffen Spige &. Snell ftebe, mabrent jener Umfdwung bem Urbedurfnig aller Schweiger, ber Liebe jur Freiheit, entsprang, ber er allerdings bie Mittel und Wege zeigte, um fich im Leben zu verwirflichen.

Bahrend die Regenerationsbewegungen in den einzelnen 2. Gneu. 5

Rantonen im Fluffe maren, bearbeitete &. Snell in Bafel, aufgeforbert von feinen Freunden am Burichfee, ben ausführ= lichen "Entwurf einer Berfaffung nach bem reinen und achten Reprafentativipftem, bas feine Borrechte noch Gremtionen tennt. fondern auf ber Demofratie berubt". Diefer Entwurf, ber ein fehr reiches Material fur die bevorftebenden tonftituirenden und legislativen Arbeiten bot, ericbien anfange Nanuar 1831 und tann als Grundlage aller regenerirten Rantonsverfaffungen angesehen werden. Er biente besonders ben fonftituirenben Grofrathen von Burich als leitende Richtschnur und hervorragende Rubrer berfelben wie Dr. Reller fprachen bem Berfaffer im Ramen ber republitanifchen Bartei fur tiefe Arbeit ihren Dant aus. In biefen Entwurfen finden wir bas erfte politifche Glaubenebekenntnig &. Snelle, beffen erfter Berfud für die Schöpfung eines bemofratischen Rulturftaates, ber, wie er fich ausbrudte, an bie Stelle bes "beimlichen, burch bie gange Schweiz fortlaufenben ariftofratifden Maulwurfsregimentes, bas fich nur burch einzelne Stofe fund gab," treten follte. Ginen weitern Beitrag gur Aufflarung über bie neuen Berfaffungepringipien lieferte &. Snell in "über und gegen Bluntichlis Schrift: Das Bolt und ber Souveran," 1831, worin er nachwies, daß Bluntschli hinfichtlich ber genannten Begriffe auf ber breiten Bafie bee juste milieu wandle und burch feine untlaren Ibeen nur Berwirrung über bas Wefen ber Boltsfouveranetat erzeuge.

Dhne in eine nabere Erörterung jenes Entwurfs einzutreten, mag die Bemerkung genügen, daß in bemselben bereits alle biejenigen Brinzipien aufgenommen sind, nach welchen seither in ben einzelnen Kantonen die Zbee ber Repräsentativ-Demokratie in ber Staatsverfassung und Staatsverwaltung realisirt und daß durch benselben das, was die helvetit für die ganze Sidgenossenschaft ins Leben rufen wollte, für die einzelnen Kantone angestrebt wurde. Nur muß hier im Auge behalten werden, daß die neue Staatsform sich erst im Kampse

gegen bie gestürzte Aristofratie zu bewähren batte; fie mußte baber auf die folibe Bafis bes rein tonftitutionellen Bringips gebaut werben und alle Uebergangsverfuche fern balten, welche in neuerer Beit von ber reprafentativen gur reinen Demofratie burch bas Referendum ober Beto, burch bie gleichzeitige Integralerneuerung fammtlicher Rantonal- und Begirtebeborben. burd die Boltsabstimmung über Abberufung bes großen Rathes ober über einzelne Befchluffe beefelben und burch birefte Boltswahl ber Regierung gemacht wurden, um bem fortgeschrittenen bemofratischen Boltsleben Rechnung zu tragen; bamale batte bie liberale Partei burch folche Bestimmungen nur ber Aris ftofratie bie Mittel in die Banbe gegeben, um bas Bolf burch bas Bolt zu befiegen. Durch bie reprafentativ = bemofratifche Staateform, wie fie burd Aufnahme ber Grundpringipien jenes Entwurfs in ben regenerirten Rantonen begrundet murte, trat an die Stelle der fruheren, burch politische Borrechte und induftriclle Monopole beberrichten Befellichaft bie ftaateburgerliche und volkswirthichaftliche Gefellichaft, welche burch Abichaffung der Borrechte, burch die Anerkennung ber Grundfate ber Rechtsgleichheit und Boltsfouveranetat, durch bie Deffentlichfeit ber Staatsverwaltung, burch die freie Breffe, burch bas Bereins = und Betitionerecht, burch bie Glaubene = und Bewiffensfreiheit, burch die Sorge bes Staates für bas öffent= liche Erziehungswesen, burch bie bemofratifche Geftaltung bes Bemeinbelebens, burch bie furge Amtebauer, burch ben freien Butritt ber Burger zu allen Aemtern, burch bie Entlaftung bes Bobens, burch bie hinwegraumung ber ben Sanbel und bie Gewerbe einschrankenben binberniffe, burch bie erleichterte Rieberlaffung und Ertheilung bes Burgerrechtes und burch bie Sicherheit ber Berfon und bes Gigenthums, welche barum bie gange Fulle von Rraften, die in der Tiefe bes Bolfelebens ruben, auffchließt, bie fraftigften Reigmittel fur jede geiftige Thatigfeit enthalt, ben ebelften Betteifer unter ben Burgern entgundet und ben fleinen Freiftaat in ein reich begabtes Leben, voll hoher Empfindungen, vielfeitiger Intereffen und medfelfeitiger Berührung, umbilbet.

Wenn je auf einen Ranton, fo fintet bas Befagte feine Anwendung auf ben Ranton Burich, wo burch bie Bereini= aung ber Intelligeng ber Stabt mit ber praftifchen Zuchtig= teit ber Landschaft eine Berfaffung und auf Grundlage biefer eine Befetgebung und Staateverwaltung gefchaffen murben, bie alle Angriffe ber Berftorung fiegreich überwanden, weil fie auf ber allgewaltigen Dacht ber Bringipien und ber unbefieglichen Starte ber Bahrheit ruhten. Und bas mar ein Blud fur bie Schweig! Denn in Burich fant bie fantonale Regeneration ber breißiger Jahre einen leitenden und fcuben= ben Mittelvuntt, gegen ben fich niemand auflehnte und ber fich nach ben geschichtlichen Borgangen gleichsam von felbft verftand; in ben bortigen Befegen und Inftitutionen murben bie Borbilber aufgestellt, bie ben meiften anbern Rantonen als Mufter gur Nachahmung bienten. Moge Burich, moge bie gange Soweig nie vergeffen, welchen Dant fie bem intelligenten Urheber bes Uftertages und ben Schöpfern ber gurcherischen Berfassung von 1831 fculbig find; moge bie Rachwelt nie vergeffen, daß bas Baterland jenen Rampfern einen andern Eribut zu gablen bat, ale einen Bugel von Erbe !

Unter dem furchtbaren Terrorismus, den die hohe Aristotratie von Basel im Dezember 1830 mährend der Berfassungstämpfe mit der Landschaft entwickelte, konnte sich L. Snell dort nicht länger aufhalten. Erst erbittert durch die Verletzung des Bostgeheimnisses und dann aufgebracht durch anonyme Drohbriefe des Bolizeidirektors Wieland, verließ er, da er eine Ausweisung fürchten mußte, Basel, nachdem er noch im Kreise ber Familie seines Bruders das Neujahr 1831 gefeiert hatte, und begab sich nach Mariahalben zu dem Grafen Benzel-Sternau, bei dem er gastfreundliche Aufnahme fand. Bisher herrschte unter den Führern der einzelnen kantonalen Bewegungen teine Berbinbung und tein Bufammenhang, inbem ieber Ranton nur mit ber Entwerfung feiner Berfaffung befcaftigt mar. Allerbings zeigte fich unter jenen infofern eine große Uebereinstimmung, als fie auf bie Anerkennung und Durchführung ber Grunbfabe ber Rechtsgleichheit und Boltssonveranetat gerichtet maren. Aber bie zweite Aufgabe ber Regeneration, bie einzelnen Rautone in eine nationale Ginheit ju verbinden, mar aus bem Befichtefreis ber gubrer ver-Nur Benigen war bie Nothwendigkeit flar geworben, unverzüglich bie Mbee einer Regeneration bes eibgenöffifchen Bunbes jur Begrunbung eines ftarten Bunbesftaates jur Sprache zu bringen und ten Borort und bie Tagfatung aufzuforbern, gur Ausführung berfelben bie nothigen Ginleitungen zu treffen. Diefe Aufgabe loste Dr. Raf. Bfpffer burd feinen "Buruf an den eidgenöffifchen Borort Lugern bei Uebernahme ber Leitung ber Bunbesangelegenheiten", welcher Mitte Januar erichien.

Der Zeitpunkt fur Realifirung biefer Ibee burch einen eibgenöffischen Berfaffungerath, wie folden auch Baumgartner in ber Appengeller Zeitung vorfchlug, fdien &. Snell gerabe jest gekommen zu fein, ba bie am 16. Januar erfolgte Unterjodung ber Landschaft Bafel burch bie Stadt bas naturliche Befühl ber Berbruberung unter allen Schweizern auf einen boben Grab gefteigert, ja felbft zur That gereift hatte. billigte baber auch ben Blan feiner Freunde in Thurgau, St. Ballen, Glarus, Appengell, Burich, Lugern und Margau, burch einen großen Freischaarenjug von Scharficugen in Bafel ben Biberftand ber Ariftofratie zu brechen und unter ben Dauern bicfes Bollwerts ber Reattion ben eitgenöffifden Bunbesftaat ju proflamiren. Allein bas Borhaben icheiterte an bem Rleinmuth ber gubrer; bie Berfammlung von Bemeindsausfouffen in Babensweil am 27. Januar begnügte fic auf ben Antrag Dr. Begetichweilers mit einer Betition an ben alten Regierungerath und Rifder von Meerenschwand, ben bas Schide

fal bamals auf eine hohe Stufe gestellt, hatte, abwendig gemacht durch Bichotte, auf einer Versammlung in Wohlensweil nicht den Muth, sich hiefür zu erklären. So verfloß jene große Beit klein und thatenlos und die Aristokratie, welche mit tödtlicher Furcht erfüllt war, athmete wieder leichter und freier auf.

Soon aus ber bisher gefdilderten, tief eingreifenden Birtfamteit &. Snells ergibt fich, bag er einer ber Bauptführer ber viel verschricenen rabitalen und nationalen Bartei murbe. Als folder tampfte er fur eine tonfequente Durchführung und Berwirklichung ber Pringipien ber Reprafentatip=Demokratie ba, wo fie nur mangelhaft ober wo fie noch gar nicht zur Anerfennung gebracht maren; die Grundfage der Rechtsgleichheit und ber Boltesouveranetat, bie Sicherheit ber Berfon und bes Gigenthums, die Freiheit ber Breffe und ber Bereine, tes Bedantens und der Rebe waren ihm beilig. Die Bolksmohlfahrt fuchte er zu forbern burch Beseitigung aller ben freien Bertebr beeintrachtigenden hinderniffe, durch eine billige Ablöfung ber auf bem Grund und Boden haftenden Feuballaften und burch eine gerechte Befteuerung bes Bermogens und Erwerbs. Die Forberung ber Bolfsbilbung lag ibm befonders am Bergen und zwar nicht bloß im Sinne einer allgemeinen Menfchen= und Berufebildung, fendern inebefondere in dem einer politischen Burgerbildung, burch welche bas Bolf in ben Ctanb gefest werden follte, mit umfaffender Ginficht bie beften und murbig= ften Manner in die großen Rathe und in die Begirte = und Bemeindsbehörden zu mahlen, bamit ftete ber bebeutendere Theil biefer Behörben aus ben gebildeteren Mannern bes Bolts befteben wurde. Nicht minder begeiftert mar er aber auch für bie Pflege ber höhern wiffenschaftlichen Bilbung, welche bie gesammte Staateverwaltung mit einem mahrhaft fortichreitenben Lebensprinzip burchbringen und erleuchten follte, bamit baburch bas Intereffe bes Bangen von bem Gelehrten im Bereine mit bem Bolfemanne beforgt und allmalig eine allfeitige Beredlung bes Boltslebens und aller gesellschaftlichen

!

Ginrichtungen burch Entfernung ber Rebel ber Borurtheile und bes Brrthums eintreten murbe.

3m hinblide auf bie Regeneration ber einzelnen Rantone, burd welche eine Uebereinstimmung in allen Lebensrichtungen ber verschiebenen Bemeinwesen und baburch eine Bleichbeit bes Strebens und ber Intereffen berfelben erzeugt murbe, wie folche nur mabrend ber Belbengeit ber alten Gibgenoffen= schaft porhanden mar, befand fich L. Snell ftete unter ben Bortampfern für eine volltommenere Bunbeeverfaffung, für bie Umwandlung bes lodern Staatenbundes in einen ftarten Bunbesftaat, in welchem alle Schweizer burch bie freie Rieberlaffung und Erwerbung bes Burgerrechtes einander naber gebracht und baburch bie innere Rraft und nationale Starte vermehrt werben follten. In einer ichweizerischen Befammtbochschule erblidte er bie eigentliche Bflangftatte einer boberen Rationalfultur, ber bochften Bebingung einer festeren Rationalvereinigung. Der regenerirten Schweiz suchte auch &. Enell in bem Spfteme ber europaifden Staaten eine ehrenvolle, freie und felbftandige Stellung ju verschaffen; er vinbi= girte ihr alle Rechte und Freiheiten, bie jeder andere Ctaat nach den Ideen eines fortgeschrittenen Bolterrechts fur fich in Anspruch nahm; er war immer einer ber Borberften unter benjenigen, welche, nur ber Politit ber Bahrheit und bes Rechts folgend, alle ungerechten und ehrverlegenden Forberungen und Ginmifdungen bes Auslandes in die inneren Angelegenheiten abweisen wollten. \*)

Noch por bem Uftertage hatte E. Snell von Bafel aus feine Freunde am Burichfee auf die Nothwendigkeit ber Grunbung eines eigenen Blattes aufmerkfam gemacht; es wurde

<sup>\*)</sup> S. über biese Bestrebungen bes schweizerischen Rabitalismus nebesonbere bie Rebe Dr. Kas. Pfyssers "über bie Folgen ber neuesten Staatsreformen in ber Schweiz mit hinsicht auf Politit und Kultur", gesprochen in ber helvetischen Gesellschaft im Mai 1831.

biefelbe an jenem Tage beichloffen und noch in ber gleichen Boche ericbien bie erfte Nummer bes "fdweigerifden Republitanere". Bon Anfang an unterftutte &. Snell benfelben febr eifrig und noch im Frühling von 1831 wurde ihm bie Re-Battion übertragen. Run war ihm mit Ginem Male eine Birtfamteit eröffnet, fur welche er bie meifte Reigung befag, in welcher er bas größte Befchid entfaltete und burch welche er einen hervorragenden Ginflug auf bie neue politifche Entwidlung ausübte. Der ichweizerifde Republifaner murbe burd ihn bas wichtigfte und bebeutungsvollfte Organ ber rabitalen und nationalen Partei. Auf die forgfältige und gediegene Rebaktion beefelben vermanbte er feine gange Thatigkeit und feine volle Beiftestraft, um ben ichweren Aufgaben ein Benuge zu leiften, welche ein folches Blatt in einer Beit bes patriotischen Ringens und Strebens, bes politischen Treibens und Rampfens, bes geiftigen Birtens und Schaffens, in einer Beit, ba alle bestehenden Ginrichtungen in ihren gundamenten ericuttert und neue vollsthumliche Inftitutionen ins Leben gerufen murben, ju lofen hatte. Bebulbig ertrug er alle großen und fleinen Leiben eines Rebaktors, ber eine Partei vertreten mußte, welche eine neue freisinnige Organisation bes gesammten Staatslebens zu begrunden fuchte; mit Entfagung eines flilleren, erfreulicheren und eintraglicheren Birtungetreifes fette er fich ohne Rube und Raft ber Site und Dube bes politischen Rampfes aus und ftand fort und fort por ber. Enticheibung jeber großen Frage im erften Bliebe feiner Partei, die bald von einer, bald von zwei Parteien, bald offen, bald beimlich angegriffen murbe. In ber tonfequenten Durchführung ber Prinzipien fcblog er fich enge an feine Partei an, mahrte jeboch bem Blatte ben Charafter ber Unabhangigfeit badurch, bag er felbft an ihr bie Berletung von Brundfaben ftrenge rugte. Go blieb ber fdweig, Republitaner ein Organ für Bringipien und nicht fur Berfonen.

Bie feine Bartei, fo bebielt auch &. Snell immer wol im

Muge, bağ ber Regeneration noch eine ftarte, gewandte und gabe Ariftofratie fich wiberfeste, ber jeber Fortichritt nur burch einen ftete erneuerten Rampf abgerungen werben tonnte. Berade biefer Umftand aber war ein Blud, indem diefer Opposition gegenüber jebe Frage auf bas gelb prinzipieller Erörterung führte und nur burch eine pringipielle Enticheis bung erlebigt werben tonnte, weghalb benn auch alle Reformen um fo wiffenschaftlicher und umfaffenber aufgefaßt und durchgeführt wurden. Diefer Bringipientreue ber Liberalen und ihres Organs verbankt ber Ranton Burich fein neues Staateleben, bas in hinfict ber Rulturschöpfungen ohne Biderrede zu ben glangenoften Gricheinungen ber Schweizergeschichte gebort. In ber Erorterung aller ftaaterechtlichen und tulturbiftorischen Fragen offenbarte &. Snell immer jene fcarfe Debuttion, funftliche Beweisführung, fchlagenbe Begrundung, gehobene Barme, geniale Laune, biebere Dentungsart, fefte Befinnung und unermubliche Ausbauer, bie ein Refultat feines grundlichen Studiums und feiner tiefen Auffaffung bee flaffifchen Alterthume maren. In ber Banbhabung ber in jener Beit burchaus nothwendigen Bolemit maren ftrenge Unparteilichfeit neben grundlicher Argumentation, qu= weilen, wenn fie verdient mar, icharfe Satyre, nie aber Invettiven feine Baffen. In bem Rampfe gegen bie Arifto= tratie besonders entwickelte er einen ungemeinen Reichthum in ftpliftifchen Formen, eine ungeheure Scharfe und Bundigfeit, berbe Laune und beißenben Wit, worüber bie gaben Bopfe freilich febr ungehalten maren. \*)

Indem & Senell alle Fragen, die in jener Zeit auftauchsten, auf der Grundlage geschichtlicher und philosophischer Bestrachtungen entwickelte, suchte er daburch bas Bolt heranzusbilden; freilich wandte er fich nie an den großen haufen,

<sup>\*)</sup> S. besonbers bie von ihm verfaßte "Beleuchtung ber Schweigerartftotraten", Surfee 1831.

indem er es verfcmabte, ben Borurtbeilen beefelben Rechnung ju tragen; befto größer mar aber fein Ginflug auf bie Bebilbeten, auf bie Leiter und Rubrer bes Boltes, welche er burd feine hinreißende Sprache, die ber bezaubernde Ausbrud feines ibealen Bebantenfluges war, ju gewinnen mußte. Da= burch verschaffte er bem "fcweizerischen Republifaner" einen überwiegenden Ginfluß auf bie Bubligiftit, was ihm manche ftille Anerkennung erwarb, bie ihn fur viele Unbilben entfcabigte. Go fdrieb ihm g. B. Fellenberg, es merbe berfelbe im Ranton Bern wie ein eibg. Ratechiemus betrachtet, und Richerer, es faffe berfelbe bie liberalen Intereffen ber Gibgenoffenschaft am reinften auf, woraus bervorgebt, bag ber Republifaner eine bebeutenbe Berbreitung in ber gangen Schweiz fand, weil er eben nicht bloß ein Organ fur die freifinnige Bartei bes Rantons Burich, fonbern vielmehr ein foldes für bie bes Befammtvaterlandes war. Dieraus erflart es fich auch, bag ber Republitaner einen bestimmenten Ginfluß auf bic Behörden ausübte; benn oft hat &. Snell un= mittelbar por ber Enticheibung einer grage burch einen "Schlagartitel", wie er biefe nannte, biefelbe nach feiner pringipiellen Auffaffung berbeigeführt.

In Anerkennung seiner unbestreitbaren Berdienste um bie Regeneration bes Kantons Burich schenkte ihm im November 1831 die Gemeinde Kusnach bas Burgerrecht und ber Regierungsrath im Juni 1832, in besonderer Berückschtigung seiner Thätigkeit für das Erziehungswesen, das Ehrenburgerrecht des Kantons. Gleichzeitig wurde er auch von seiner neuen heimatsgemeinde an der Stelle seines demissionirenden Freundes Dr. Sträuli in den Großen Rath gewählt. Für diesen Wirkungstreis sehlte ihm freilich das so nothwendige rhetorische Talent und ein durchdringendes Organ; er sprach daber selten und nur in wichtigen Prinzipienfragen; bei solchen Anläßen begab sich aber selbst alt Bürgermeister Reinhard in dessen Rähe, um ihn besser verstehen zu können, was am schlagendsten

bie Aufmerkfamteit beweist, bie feinen Bortragen gefchentt wurde.

Aus ben mannigfaltigen gragen, benen 2. Snell als Rebattor bes Republitaners eine befondere Aufmertfamteit fcentte, beben wir junachft außer ben Berfaffungetampfen in Schwpz und Reuenburg porguglich bie Baelerfrage bervor. Nachdem im Januar 1831 bie Oberften Wieland und Bifder ben mangelhaft organifirten Biberftand ber Landschaft burch eine erbitterte Solbatesta gebrochen hatten und bie Mitglieber ber provisorischen Regierung bes Landvolls von ber frommen Belbariftotratie geachtet waren, fand fich auf ber Mamenelifte berfelben, bie an bas babifche Oberamt Borrach gum Behufe ihrer Ginfangung gefandt wurde, fonberbarer Beife auch &. Snell, und zwar mit ber ausbrudlichen Bufage einer Bramie bon fl. 200 für ben Ginfanger besfelben. Batte er icon bis= ber burch feine Rathichlage bie Bafellanbicaftler in ihren Emanzipationsbestrebungen unterftutt, fo gefcab bies von jenem Zeitpunkte an in noch höherem Grabe, indem er durch feine Donnerartitel im Republitaner ben Terrorismus ber Baster Regierung offen enthüllte und badurch die gange Aufmertfamteit ber ichweizerischen Reformvartei fortwahrend auf biefen Mittelpuntt ber Reaftion lentte. Da bie Bauern ber Lanbichaft am Tage ber Spionerie von Seite ber Beamten ausgesetzt maren, fo lafen fie bei Racht in geheimen Bufam= mentunften bie Blatter ihres eibg. Ratechismus, burch welchen icon frube bie Trennung von ber rachebrutenben Stabt angeregt murbe.

Als biefe vorbereitet war, tam L. Snell gerade in jenen Tagen bes August, die in ben Annalen ber Geschichte Basels burch die schmählichsten Böbelauftritte vor ben Wohnungen Singeisens, Trorlers und seines Bruders Wilhelm gekennziechnet sind, zu letzterem, wurde aber sofort von der Bolizeis birektion angewiesen, den Kanton in Zeit von 24 Stunden zu verlassen. Rachdem iedoch am 21. August die Basler

Tobtentopfler von ben Lanbicaftlern gurudgefdlagen worben waren, erwachte in ibm neuerdings ber Bedante, mit Bulfe ber anwesenben Freischaaren eine Revision bes Bunbesvertrages auszuwirken; allein bie Beiten hatten fich geanbert. Balb langten eibgenösfische Truppen an, welche bie Infurgenten, wie bie Rampfer ber Landschaft von ber Tagfatung genannt wurden, zur Niederlegung ber Baffen zwangen, burch welche fie fo eben ihre Freiheit und Gelbftanbigteit fich errungen hatten; bie von &. Snell verfaßte "Erklarung an bas gefammte Bolt ber freien Gibgenoffenschaft por ber Lanbichaft Bafel" \*) verhallte wirfungslos. Bon da an führte er im Republifaner für bie Trennung bas ichwerfte Gefchus ins Belb, indem er bie traurigen Jrrgange, in welche fich bie Tagfatung burch bie Transaftionevorschläge ber gemäßigten Partei gegenüber einer unverbefferlichen Ariftofratie verlor, iconungelos geißelte und bagegen bie fonjequente Durchführung einer prinzipiell volksthumlichen Politit entwickelte. Gifriger als je wurde baber ber Republitaner auf ber Landichaft trop pofiamtlicher Chitanen und polizeilicher Aufficht im Bebeimen verbreitet und gelesen; auch auf bie Inftruttionen ber freifinnigen großen Rathe und auf bie tommenben Tagfatungeverhandlungen übte er einen entscheibenben Ginfluß aus, meßhalb von da an die Trennungsfrage eine immer größere Bopularitat erlangte.

Rachbem sun die Stadt Bafel im Marz 1832 burch Burückziehung der Beamten selbst eine provisorische Trennung herbeigeführt hatte, entwickelte sich auf der Landschaft ein neues konstitutionelles Leben. Da aber die Tagsahung für gut fand, diesen Aufschwung durch eidg. Landvögte zu kontrolliren, so regte L. Snell auf der helvetischen Gesellschaft in Richtersweil am 23. Wat eine Abresse an dieselbe an, um dieser ihr Erstaunen und ihren Schmerz über die ge-

<sup>\*)</sup> Erfchienen in Surfee, 1831.

faßten Beschlüsse und über bie getroffenen Bahlen auszusprechen. Diese, von 2. Snell verfaßte Abresse, welche auf ber Tagsahung unter andern auch von Baumgartner warm unterftüht worden war, gab ber ganzen Bewegung in der Angelegenheit von Baselland eine andere Wendung, indem selbst die Tagsahung nach neuen fruchtlosen Vermittlungsversuchen am 5. Oktober die partielle Trennung anerkennen mußte. Die Landschaft, auf welcher nun ein neues republikanisches Staatsund Gemeindeleben um so herrlicher und schöner aufblühte, je gespannter und drückender die Verhältnisse waren, unter denen dasselbe sich entwickeln mußte, ehrte die Verdienste L. Snells um die Gründung ihres Gemeinwesens dadurch, daß sie ihm im März 1833 das Ehrenbürgerrecht ertheilte.

Schon beim Ausbruche ber Birren in Bafel, Schwyz und Reuenburg ertannte &. Enell in benfelben bie Biege ber werbenden Reaftionspartei, die zur Sammlung ber entmuthigten und niebergeworfenen Ariftofratie aufgepflanzte gabne. Statt nun im Beifte eines neuen Bunbes burch ichnelles Ginforeiten bort ben Grunbfagen ber Bolfesouveranetat und Rechtsgleichheit Bahn ju brechen, begnügte fich zuerft bie liberale Partei in ichuchterner Jungfraulichkeit und unendlicher Gutmuthigfeit mit wohlgemeinten Lehren, bewirfte aber baburd nur, daß bie Ariftofratie fich die Sagfagung gum Rampfplat ausermablte, auf welchem fich alle reaftionaren Elemente gur feftgefchloffenen Phalanr gegen bie Regeneration organifirten. Es mar baber burchaus nothwendig, bag, um lettere zu retten, die liberalen Regierungen eine fichere Stute im Bolte fuchten, und eine folche fanben fie auch in ben "Coutvereinen." Rur biefe tonnten bie neue Orbnung gegen bie Reaftion aufrecht erhalten und ben Beborben ale Stuspuntte für bie Staatsvermaltung bienen; fo maren biefe Bereine ein Beburfnig ber Beit und ohne beren Schöpfung hatte fich bie politifche Reform in ber Schweiz nicht balten fonnen. In 2. Snell fanden fie baber ftete einen warmen Bertheibiger

und eifrigen Beförberer, ber in ihnen bas einzige Mittel erblidte, um bas Bolfsleben von ben ariftofratischen Elementen, welche fich seit 300 Jahren in basselbe eingenistet hatten, zu reinigen und bas Bolt mehr und mehr für ein freies Staatsleben zu erziehen.

Bei ber Begrundung und Ausbildung ber Schutvereine im Ranton Burich feit bem Rebruar 1832 unterftutte &. Snell baber nach Rraften feine Freunde Oberrichter 2B. Rugli und Staatsanwalt Ulrich, und mit Freuden begrüßte er bie Retirade der hemmenden aristofratischen Opposition im Regierungsrath, indem von ba an bas "Bauernregiment", wie bie neue, burchaus freifinnige Regierung von ber Stadtariftofratie fortan genannt murbe, die gundamente legen fonnte, auf benen bie gegenwärtige Große Burichs beruht. 3m Oftober murbe von ben Abgeordneten fammtlicher fcweizerifden Schutvereine in Schingnach bie Oberleitung berfelben einem gurcherifchen Bentraltomite, beftehend aus 2B. Füßli, &. Snell und Dr. Gegner, übertragen, und gerade burch biefen belcbenden Mittelpunkt blubten bie patriotifchen Befellichaften am fconften auf. Bei bem Brande von Ufter am 22. November, ba unter andern auch &. Snell vor dem versammelten Bolte über bie Dittel gur Erreichung einer befferen Buntesverfaffung fprechen wollte, wurde ben Liberalen bie bobe Bedeutung ber Schutbereine erft recht flar, ohne jeboch icon in ben gum himmel emporlobernden Flammen die Beichen ber fpater blutig einherfchrei= tenben ariftofratischen Reaftion zu erfennen.

Erblicke auch L. Snell in bem im Marz abgeschloffenen Siebenerkonfordat eine wirksame Garantie für die regenerirten Kantonsverfassungen, so waren seine hauptbestredungen in Berbindung mit seinen politischen Freunden doch fortwährend darauf gerichtet, durch die ins Leben getretenen Schutvereine eine Revision des Bundesvertrages zu veranlassen. Er verfaste zu diesem Ende die von B. Fügli der Tagsahung eins gereichte und mit 9819 Unterschriften aus dem Kanton Zürich

bebedte Abreffe vom 9. Juli \*); er deleuchtete ausführlich im foweigerifden Republitaner ben von einer Zagfagungstommiffion ausgegangenen Entwurf einer neuen Bunbesurfunde, welche Bezeichnung gewählt murbe, um weber bie Anhanger eines Bundesftaates, die nichts von einem Bundesvertrag, noch bicjenigen bes Staatenbundes, Die nichts von einer Bundesperfaffung miffen wollten, ju erbittern; er verfaßte eine neue, mit 4000 Unterschriften aus bem Ranton Rurich versebene Abreffe an bie außerorbentliche Frublings-Tagfatung von 1833, in welcher er im Gegenfate ju ben foberaliftifchen Beftrebungen tantonaler Intereffen auf Unertennung ber Grunbfate ber Boltsfouveranetat und Rcchtsgleichheit, ber Preffreiheit und freien Riederlaffung, auf Erweiterung ber Befugniffe bes Bunbesgerichtes, Revifion bes Bundespertrages burch einen eibg. Berfaffungerath nach feche Jahren und Abstimmung bes Bolts über Annahme ober Berwerfung ber neuen Bundesurtunde binwirtte. Diefe Abreffe verfaßte er freilich nach feiner eigenen Ertlarung \*\*) nicht aus hoffnung auf großen Erfolg, fondern aus Bflicht, alles ju persuchen, um Pringipien ben Gieg zu verschaffen.

Der von ber genannten außerordentlichen Tagfatzung in Burich revidirte Entwurf einer Bundesurkunde war der einzig mögliche, welcher, um die Schweiz aus den Banden des 1815er Bundes zu retten, nach der damaligen Lage der Dinge und nach der Beschaffenheit der Instruktionen geboten werden konnte; machte derselbe auch Rücschritte in der zentralisirenden Richtung, so gewährte er doch wieder die Bortheile einer Revision nach sechs Jahren, einer freieren Niederlassung und einer besseren Sicherung der Prestreiheit. L. Snell erklärte sich wie alle zurcherischen Liberalen mit Entschiedenheit für den neuen Bund und kämpfte zu wiederholten Malen im Republis

<sup>\*)</sup> S. Beilage 2.

<sup>\*\*)</sup> S. fdweig. Republ. Rr. 46 von 1833.

taner für beffen Annahme, wie benn auch 2B. Fügli bie Schupvereine ermunterte, fur biefelbe ju wirten; benn er bielt mit feinen Freunden ben Gebanten feft, bag, ba, wie porauszusehen, bie Beit für einen eibg. Berfaffungerath porüber und von weiteren Berathungen ber Tagfagung nichts Befferes au erwarten war, mit ber Berwerfung bes Entwurfs ber Sieg bes 1815ner Bundes entichieben fei , bag burch benfelben ein erfter Fortichritt in einem bisher unbeweglichen Bebiete gemacht werbe und bag, fo unvolltommen berfelbe auch noch fei, doch das Mangelhafte nach feche Jahren burch eine Revifion verbeffert werben tonne. \*) Batte man biefen Entwurf angenommen, fo mare ber Schweiz auch aller fpatere Reattionsunfug erfpart und icon 1839 eine beffere Bunbesperfaffung geschaffen worden. Dies voraussehend arbeiteten auch bie Ariftofratie und ber Ultramontanismus an ber Bermerfung besselben; bie Boltsabstimmung im Ranton Lugern vom 7. Juli war bas Bert biefer unheilvollen Alliang, welche fortan bie Regeneration ju untergraben ober menigftens in ihrer Fortentwidlung zu hemmen fuchte.

In diesem gefahrvollen Zeitpunkte, da ber Sarnerbund, ermuthigt durch die Niederlage der Liberalen in Luzern, durch die Besetzung von Küßnacht am 21. Juli durch Oberst Abyberg und burch den Ausfall der Basler vom 3. August unter Oberst Bischer ben schon längft entworfenen, allgemeinen Reaktionsplan ausssühren wollte, entwickelte das Zentralkomite der eidgenössischen Schutzerine in Zürich eine rege Thätigkeit. Allerdings beweies der eidg. Borort Zürich unter der Leitung von Bürger-

<sup>\*)</sup> Baumgartner thut baher L. Snell Unrecht, wenn er in seiner neuesten Geschichte ber Schweiz Bb. I pag. 368 sagt: "L. Snell, einer ber rabitalen Führer im Kanton Burich, schloß sich ber Opposition ebenfalls an," b. h. ber von Trorler und seiner Schule, bie an ber 3bee eines burch einen eibgenössischen Berfaffungsrath ins Leben zu rufenben Bundesstaates festhielt.

meifter Deg in biefen verbangnigvollen Tagen eine Energie, welche weber bie Saupter ber Reaftion noch bie Befanbten bes Auslandes erwartet batten. Allein bie Lagfatung mußte erft aus ihrer Lethargie aufgeruttelt werben burch bic entichiebene Stimme ber Schupvereine, welche, falls jene fich jur Unterbrudung und Auflofung bes Sarnerbundes unfabig zeigen follte, bereit waren, burch zahlreiche Freischaarenzuge biefen 3med zu erreichen. In bem bieburch bewirften energi= iden Auftreten ber Tagfatung, welche burch einen rafchen Feldzug bie Reaftion vernichtete, erblidte L. Snell und mit ibm bie gefammte rabitale Bartei, welche namentlich in Bern unter ber Leitung ber Bebrüber Schnell eine fraftige Stute befaß, eine gludliche Borbebeutung für die fofortige Schöpfung eines neuen Bunbes burch einen eibgenoffischen Berfaffungsrath und hierin bestand auch bas hauptbegehren ber von bem Bentraltomite ber Soupvereine am 25. Auguft veranftalteten großen Blattenversammlung. Allein bie Tagfagung, bie in biefem Augenblide über 20,000 Mann Truppen gebot, begnugte fich nur mit ber Regeneration von Schwyz und mit der von ben Raditalen geforderten Trennung des Rantons Bafel, und ließ mithin ben gunftigften Moment fur bie Gin= führung einer volksthumlichen Bundesverfaffung unbenütt vorübergeben, weghalb im Bunbesleben alles wieder in die alten Beleise gurudfant. Gelbft ber große Rath von Burich verlor auf furze Reit ben Duth fur eine neue Bunbesschöpfung, indem berfelbe am 20. Dezember nach bem Antrage Burger= meifter hirzels im Sinne bes juste milieu fich nur im AUgemeinen für eine Bunbeerevifion aussprach, mabrend Doct. Reller, D. Ulrich, B. Fügli und &. Snell auf eine folche burch einen eidgenöffischen Berfaffungerath brangen.

In biefem Augenblide, wo Zürich bie bedeutungsvollste Stellung in der Eidgenoffenschaft einnahm, hatte basselbe auch bereits ben Grund zu allen ben ihm eigenthümlichen Kulturschöpfungen in Staat, Kirche und Schule gelegt. Für bie &. Snell.

Durchführung biefer Reformen befaß bie liberale Bartei ebenfalls ihr hauptorgan in bem ichweizerischen Republikaner. In biefem fanden alle Rulturfragen, welche in Burich gelost wurden, eine grundfatliche Grörterung, fo bie Aufhebung bes Chorherrenftiftes, bie Abtragung ber Schangen, ber Bertauf ber Domanen, die Berwendung bes Direftorialfonds; für bas Boltsidulwefen tampfte &. Snell mit unerschütterlicher Bringipientreue, führte in mehrern Fragen bie Enticheibung in feinem Sinne berbei, fo in ber Schöpfung ber Schulfpnobe, in ber Berlegung bes Seminars nach Rusnach, in ber Bermerfung eines mit bemfelben zu verbindenden Ronviftes; von bem Erziehungsrathe erhielt er auch ben ehrenvollen Auftrag, neben ben Profefforen Fafi in Burich und Ufteri in Bern bie Organisation der bobern Lebranftalten, der Rantons = und Dochichule zu begutachten, ebenfo bie ehrenvolle Berufung an lettere jum außerordentlichen Brofeffor fur Befcichte; er las vorzuglich über bie hauptspfteme ber alten Bhilosophie und julett noch über die philosophische Entwid-Iung ber Bringivien ber regenerirten Rantoneverfaffungen.

So hatte sich L. Snell durch eine Wirksamkeit, wegen welcher er sich der freiwilligen Berbannung aus seinem Bater-lande unterziehen mußte, um seinen Jbealen nicht untreu zu werden, eine neue heimat erworben und ein weites Beld segensreicher Thätigkeit bereitet. Die schöpfungsreichsten Jahre derselben verlebte er in Zürich; voll Liebe und Freudigkeit wirkte er hier in einem Kreise von ausgezeichneten Männern, wie Keller, Ulrich, heß, hirzel, Füßli, Scherr, Nägeli, Schultheß, Beiß u. A., die alle mit Begeisterung an dem Aufbau ihres mit Recht bewunderten Staates arbeiteten und von ihnen erhielt er auch alle Beweise des unbedingten Bertrauens und der vollen Anerkennung seines rastlosen Fleißes. Biele betrachteten ihn und zwar nicht ohne Grund als das eigentliche Triebrad aller bedeutenden politischen handlungen in der Schweiz und insbesondere im Kanton Bürich. Bald

überwand er auch, wenigstens bei ben Gebilbeten, benn ber Masse des Boltes stand er ferner, in seiner Berson beinahe ganz das Borurtheil, welches man in der Schweiz gegen die Fremden hegt. Man achtete in ihm, wegen seiner einsachen und anspruchelosen Lebensweise, wegen seiner Sittenreinheit und Bruntlosigkeit, wegen seiner freundschaftlichen Rath= und hülfeleistung, wegen seiner konsequenten und beharrlichen Rampfe für Freiheit und Unabhängigkeit, für Recht und hu= manität, das Borbild und Muster eines ächten Republikaners.

Rachbem &. Snell ben Sommer von 1831 theils bei bem Grafen Bengel-Sternau, theils bei feinem Freunde Dr. Strault zugebracht batte, fiebelte er im Berbft nach Burich über, wo er fich feine Wohnung in bem Gefclichaftehaus zur Platte, ber vielbesprochenen Berfammlunge= und Wertftatte ber Ra= bifalen, auswählte. Bier weilte er mit wenigen Unterbrechun= gen bis zu feinem Beggange nach Bern im Berbft 1834. Diefer Aufenthalt, ben auch fein Bruder Wilhelm mahrend bes Jahres von 1833 auf 1834, ba er ale Brofeffor an ber Univerfitat von Burich mirfte, fich ausertor, gemabrte ibm bie genugreichsten Tage feines Lebens. hier, wo tie freundlichen und herrlichen Umgebungen von bem himmel felbft die heitere Beibe eines Dufenfiges empfangen zu haben icheinen, verlebten bie Baupter ber gurcherischen Reformpartei in traulichem Rreife ihre abendlichen Erholungestunden. Da mar icher tonventionelle Zwang verschwunden; neben bem Tagfatungs= gefandten, Regierungerath, Oberrichter und Brofeffor fagen ber Rimmermann, ber Kabrifant, ber Dreber und ber Karber gemuthlich bei ihrer Bortion Rebenfaft. Da herrichte unter bem Befege einer veredelten Lebenefitte ein acht republifanifcher Austaufch von Ibeen und Anfichten und in burchaus freier Beife murbe hier alles besprochen, mas auf die verfchiebenen Spharen bes Lebens, auf bie manigfaltigen Tagesereigniffe und auf die reformatorifden Beftrebungen Bezug batte. Diefer Befellichaftszirkel mar baber nicht ohne bedeutenden Ginflug auf bie zurcherischen Behörben, ja selbst auf die Tagfatung und ber Zauber, ben berselbe bot, war natürlich um fo größer, als in jener Zeit, ba die rege politische Begeisterung in dem ununterbrochenen Kampfe der Parteien durch die ganze Schweiz eine stete Anregung erhielt, gerade Zürich ber Zentralpunkt aller liberalen Bewegungen war und die genialsten Bertreter berselben besaß.

Alle freifinnigen Staatsmanner und Gelehrten ber Schweiz besuchten mahrend ihres Aufenthaltes in Burich, bie einen mehr, die andern weniger regelmäßig, die Blattengefellichaft, beren eigentlicher Stammgaft &. Snell mar. hier mar baber auch aller Reig vereinigt, ben die bochfte miffenschaftliche Bilbung, die reichfte Lebenberfahrung, ber trefflichfte Bit, bie beiterfte Laune, die regfte Phantafie und die fühnfte Infpiration in freundschaftlicher Mittheilung gemabren tonnen. Ber bas Bild biefes gang offenen Befellichaftstreifes treu in fich bewahrt hat, ber wird eingeftehen muffen, bag nur bochft felten, in ber Soweig nie ein Berein einen folden Bauber befaß wie ber Plattenverein, und daß er nie wieber, wie ein Tagberr fich ausbrudte, die olympischen Stunden auf ber Blatte gefunden habe. Jungere Manner, die berufen waren, bald in irgend einer Richtung des öffentlichen Lebens zu wirten, betraten beghalb auch immer, wenn fie zum erften Dal in die Blattengefellichaft eingeführt wurden, bas Lotal berfelben nicht ohne gebeime Chrfurcht gleich einem Beiligthum, in bem burch bochbergige Befinnung nur Großes und Ebles geichaffen murbe.

Die gehobene Seelenstimmung, in welcher bamals L. Snell arbeitete, erkennt man am beutlichsten aus folgenbem Briefe an seinen alten Bater.

## Lieber Bater!

Mit großem Bergnugen habe ich gehört, baß Sie immer ebenso gefund find als vor einigen Jahren. Längst schon hatte ich Ihnen barüber meine Freude ausgebrudt; aber ich verschob ben Brief von Tag zu Tag. Damit nun nicht abermals ber Abend ericheine, ohne bag er geschrieben ift, habe ich biese angenehme Arbeit zu meinem erften Geicafte an einem bellen, fillen, munbericonen Berbftmorgen gemacht. Bon meiner Bobenwohnung aus erblide ich vor mir ben See mit felnen gauberischen Ufern, jenseits bie buntle Bebirgetette bes Albis unb links bie Alpen, die ihre weißen Baupter wie eine unwandelbare Stoa über bas Böllergetümmel von Europa erheben. Nie bachte ich fo lebbaft an bie gludlichen Tage unferer an ichulblofen Freuben fo reichen Rinberwelt, an die Spiele auf bem Berentirchhof und an bie iconen Spaziergange, bie Frit und ich mit Ihnen in jenen berrlichen Walbern Beld eine wunberbare Reihe von fonberbaren Schicffalen liegt awischen jenen friedlichen Tagen und bem heutigen Tage! Das alles liegt wie ein Traum hinter mir und oft frage ich mich, ob fich biefe munberlichen Lebenswechsel auch wirklich ereignet haben ober ein bloges Spiel ber Phantafie feien? Je widriger mir größtentheils bie Erinnerungen an jenes Charisvari bes Schidfals find, besto theurer find mir bie Andenten an bie ftille, gemuthreiche Belt in Ibftein. Ginige ihrer früheren Programme liegen immer auf meinem Tifche und bas neben fteht eine Schachtel mit einer Rofe, welche ich vor einigen Jahren auf bem Grabe unserer Mutter pfludte.

Nachbem mich das Schickfal mehr als einmal in die Gewässer bes Unglücks geworfen hatte, ich aber immer wieder ans Land schwamm, sie ich jest in Zürich und helfe als Mitglied des großen Rathes Geses sich ben Kanton und mittelbar für die ganze Schweiz machen. Dabei habe ich mir durch meine Schriften einen namhaften Ruf in der Schweiz erworden. Die ars bene et apte soribendi und die ideale Lebensrichtung waren die Mittel, mit denen ich die hieber kam, das omnia mea mecum porto des Bias; und auch dieses verdanke ich Ihnen. Wie manchen, der nichts besaß als pure Gelehrsamkeit, sah ich in den Stürmen des Lebens untergehen! Bündel gelehrter Notizen in Ruhhaute genäht, wie J. Paul solche Menschen nennt, kommen nicht weit.

Gott erhalte Ihre Gefundheit! Die Abendsonne Ihres thatenreichen Lebens ift schön; die Bollen find vorübergezogen und ber himmel hat bennoch am Ende gesegnet, was Sie gepflanzt haben.

Auf ber Blatte bei Burich, ben 12. Oftober 1833.

In unendlicher Liebe Ihr treuer Sohn Dr. 2. Snell.

Es war bies wol einer ber letten Briefe an ben theuern Bater; benn ichon im folgenben Jahre bebedte ein fühler Rafenhügel in Wiesbaben bas Grab bes ehrwurbigen Greifen und erhob fich 1836 bem unvergeflichen Lehrer ein schones Dentmal, gegründet von beffen bantbaren Schulern.

Die Ronflifte ber liberalen Regierungen von Bern, Aargau, Luzern und St. Gallen mit ber romifchen Bfaffenpartei, gang vorzüglich aber bie Bermerfung ber neuen Bundeburtunde burch bas Bolf von Lugern, welche burch bie gleiche Bartei veranlagt murbe, mußte felbft ben gutmuthigften Liberalen bie Augen über bie Befahren öffnen, welche ber Regeneration von Seite bes Ultramontanismus brobten; benn ba letterer weber mit ber politischen noch burgerlichen Freiheit, noch mit ber Biffenschaft und Rultur überhaupt fich befreundet, fo mußte ber Rampf ber verjungten Freiftaaten fich nicht blog auf die Abmehr hierarchischer Gingriffe in die Rechte des Staates erftreden, fondern inebefondere auch ben Berbummunge= und Berfinfterungetenbengen bes romifden Syfteme ent= Es ift icon fruber angebeutet worden, bag gegen treten. 2. Snell feit feinem Aufenthalte in ber Schweiz namentlich auf diefe Bestrebungen, auf ben Rampf zwischen bem Liberalismus und Ultramontanismus feine Aufmertfamteit tongen= trirte. Gine Frucht biefer Studien, die icon theilweife in Bafel zur Reife gebieb, bilbet feine "botumentirte pragma= tifche Erzählung ber neueren firchlichen Beranderungen, fowie ber progressiven Usurpationen ber romischen Rurie in ber fatholifden Schweiz bis 1830"\*).

<sup>\*)</sup> Erschienen in Sursee 1833. Eine neue Auflage bieses Bertes erschien in Mannheim bei Bassermann in ber "pragmatischen Crzählung ber kirchlichen Creignisse in der katholischen Schweiz" und zwar von Ansang bis zur helveitst im I. Bb. von Dr. Ch. B. Glud 1849, die helvetit, Mediation und Restauration im II. Bb. von Dr. L. Snell 1850 und die Resormperiode im III. Bb. von Dr. henne 1851.

Die bobe Bebeutung und bas große Intereffe, welche biefe Arbeit gur Beit ihrer Beröffentlichung batte, ergibt fich am beutlichften aus bem Gefchrei, welches die gange ultramontane Preffe über biefelbe erhob. Der ehemalige Profesfor ber Theologie ju Lugern, ber befannte Chorherr Frang Beiger, lieferte in einer besondern Brofchure eine Biberlegung vom mittelalterlich-bierardischen Standpuntte aus und die tatholische Rirdenzeitung von Lugern benungirte ben Berfaffer bem Runtius und bem gesammten, in ber Schweiz refibirenben biplomatifchen Rorps als Atheift, Rluminat und Revolutionar. Golde Ausfalle von ber romifden Bfaffenpartei find erklärlich, ba &. Snell zum ersten Dale in ber genannten Schrift nicht nur Die Berftorung ber alten Bisthumsverhaltniffe, bie Errichtung neuer Bifchofeftuble auf ber Treppe bes Batitans, fonbern jugleich bas gange buntle Treiben und fanatifche Bublen ber romifchen Rurie in ber Schweiz von 1813-1830 ans Licht ber Deffentlichkeit brachte ober wie Brof. Efder in Burich in ber R. B. Big. fich ausbrudte, jum erften Dalc bie verberbe lichen Blane bes Ultramontanismus in ber Schweiz offen entbulte; weghalb auch Riederer bie Arbeit in der App. Big. eine geistige That nannte. Die Wirfung berfelben auf bas Leben war fo unmittelbar, daß ber Berfaffer von vielen aufgeflarten Ratholiten fchriftliche Dantbezeugungen, aus bem Rt. Margau eine formliche Dankabreffe, mit Oberft Feger an der Spite ber Unterschriften, erhielt.

Die rachburstige Verfolgung burch bie bischöfliche Rurte von St. Gallen im Frühjahr 1833, welcher ber freisinnige Priester Aloys Jucks von Rappersweil erlag, der Tod des Fürstbischofs Karl Rudolf von St. Gallen-Chur im Okthr., durch welchen eine Reorganisation dieses monströsen Doppels bisthums möglich gemacht wurde, führten im Januar 1834 die katholische Reformpartei zum Abschlusse der Badener Konferenz-Artikel, welche die Grundlage für ein gemeinsames katholisches Staatskirchenrecht der Schweiz bilbeten. Selbst Jürich

folog fic biefen Beftrebungen auf ben Antrag &. Snells an, indem er von dem richtigen Befichtspunkte ausging, bag im Sinblide auf bie einheitliche Leitung aller ultramontanen Rrafte unter ber Runtiatur und auf bie paritatifde Bevolkerung ber meiften Rantone auch bie reformirte Schweiz ben liberalen Ratholizismus in feinem Rampf gegen ben Ultramontanismus unterftugen muffe. Auf bie einzelnen ftaatefirchenrechtlichen Bestimmungen, wie folche burch die Babener-Ronfereng feftgefett murben, mar außer ber von Chriftoph guche beforgten Berausgabe ber Schrift bes Relix Balthafar von Lugern von 1768 "über bie Rechte ber alten Gibgenoffen in Rirchenfa= chen" die oben genannte Arbeit L. Snells von bedeutenbem Ginflug, indem er darin einerseits geschichtlich nachwies, in welchen Buntten bie Regierungen bei ber Abichliegung von Ronfordaten über die firchlichen Berhaltniffe gefehlt, anberfeits aufmertfam machte, mas bie liberalen Ratholiten anguftreben haben, nämlich Bieberherftellung bes Metropolitanverbandes burch Errichtung eines fcweigerifden Nationalbisthums auf ben Brunbfaten bes fanonischen Epietovalfpftems. Berminberung und Unterwerfung ber Klöfter unter bie Landesbifcofe, Aufhebung ber Nuntiatur und Entfernung ber Jefuiten. Aber auch auf bie genaue Ausmittlung und enbliche Bestsetzung ber Babener Konfereng=Artitel hatte &. Snell bi= rette einen größeren Ginflug ausgeübt als ber nachberige Apoftat Ch. Fuchs; fo batte er namentlich besondern Antheil an ber Abfaffung ber "Ertlarung und Bertheibigung ber Babener-Ronfereng=Artitel, \*) welche ben beften Aufschluß über bas Befen und die Bebeutung berfelben ertheilen.

Gerieth die regenerirte Eibgenoffenschaft durch Aufftellung ber Babener Ronfereng-Artifel in unheilvolle Berwicklungen mit der römischen Rurie, so erhoben fich auch gleichzeitig durch einen Aft der Menschlichkeit in der Aufnahme unglucklicher

<sup>\*)</sup> Erfchienen in Lugern 1835.

Aluchtlinge und burch bas Diggeschick bes Savoperzuges, ben man mit Recht einen großen, an ber Schweiz verübten Betrug nennen tann, Ronflitte mit ben abfolutiftifden Rabineten, burch welche bie begonnene Rationalentwicklung für lange Beit unterbrochen murbe. Als im April 1833 eine militarifch organifirte Schaar von polnifchen Freiheitshelben, wahrscheinlich burch agents provocateurs verführt, in ben freibergifden Aemtern bes Rantons Bern anlangte, ba empfahl diefelben &. Snell im ichweizerischen Republitaner mit ber ergreifenden Sprache einer ungewöhnlichen Theilnahme ber öffentlichen Sympathie, wodurch er fich ihr unbedingtes Butrauen erwarb. Der polnifche Offizier Lelewel, ber bei ber außerorbentlichen Tagfagung in Burich bas. Befuch um eibgenöffifches Afpl und eibgenöffifche Unterftutung portrug, machte ihm beghalb auch als Geheimnig bie Mittheilung, bag feine Landeleute von ben Bebrübern Schnell in Bern aufgeforbert worden feien, Die Regierung von Neuenburg burch einen bewaffneten Ueberfall zu fturgen und fragte ibn in dieser Beziehung um feinen Rath. L. Snell überzeugte ibn jeboch, bag bie Bolen bei ber ausgesprochenen hinnei. gung ber auswärtigen Diplomatie ju ben Sarnerftanben burch einen folden Bewaltstreich ber gefammten regenerirten Schweiz und fich felbft nur Unbeil bereiten murten und forberte von ibm bas bestimmte Berfprechen , welches er auch gab , bag er feine Rameraben von bem unfeligen Bebanten abbringen wolle und fügte überbies bingu, bag er nur unter biefer Bebingung bas Bebeimnig bewahren tonne. Der Bole hielt Bort und ber Plan murbe aufgegeben.

Rachbem Bern ein Jahr lang großmuthig bie helbenschaar beherbergt und unterftügt hatte, machte dieselbe im Februar 1834, verleitet von italienischen und beutschen Bropagandiften, bie Expedition nach Savopen, welche, langst ben auswärtigen Mächten verrathen, ein klägliches Ende nahm. Umsonst hatte &. Snell von bem tollfühnen Unternehmen im Stillen abge-

rathen, weil er bie tommenden Berwicklungen mit dem Auslande voraussah. Rur zu bald traten diese auch ein; in vier aufeinanderfolgenden Rotensendungen, von denen die lette am 20. Juni eintraf, verlangten die absolutistischen Rabinete Destreich, Preußen und Rußland nicht bloß die Wegweisung aller beim Savoyerzuge betheiligten, sondern auch die aller beutschen Blüchtlinge, welche auf dirette oder indirette Weise die Ruhe der Nachbarstaaten stören; überdies schleuberten sie ihren Bannstrahl gegen das Vereinsrecht und die Preßfreiheit, überhaupt gegen die Grundsähe der regenerirten Kantonsversassungen und brohten, falls den Forderungen nicht sogleich entsprochen werde, mit einer sofortigen allgemeinen Gränzsperre. Die Behandlung dieses Konstittes sührte die erste, in ihren weitern Folgen höchst bedauerliche Spaltung unter den Liberalen Zürichs und der gesammten Schweiz herbei.

Bol erkannte die Nationalpartet, die ihr hauptorgan in dem schweizerischen Republikaner besaß, durch den Savoyerzug seien das erste völkerrechtliche Prinzip zwischen Staaten, die im Friedenszustande leben, nicht minder aber auch die der Schweiz eigenthümliche, auf ihrer außeren Naturlage und der Richtung ihres Bolkslebens sich stügende Reutralität verlett worden, die dei der Erpedition betheiligten Flücktlinge haben mithin das Asylrecht verwirft und die Schweiz sei auch Sarantien dafür schuldig, daß der Friede anderer Staaten durch basselbe nicht verletzt werde. Da aber L. Snell mit Rücksicht auf die angedeutete Unterredung mit Lelewel in den Polen nur Verführte erblickte, so empfahl er aus Sympathie für das heldenvolk eine milbe und schonende Behandlung desselben, indem er seinen Mitbürgern zu Gemüthe führte:

"Gefett bas Schwert eines Unterjochers hatte Euch aus euerm schönen Alpenlande verjagt, Gure Kinder waren in die Eisfelder des Rorbens getrieben, Gure Beiber einsam der Berzweiflung preisgegeben und bas freie Schweizerland in die grauenvolle Racht des Despotismus gehult worden — vielleicht wurdet Ihr unter fillen Thranen auf fremder Erbe bas Brod verzehren, bas Euch bie Barmherzigkeit reichte; vielleicht aber, wenn ein tühnerer Sinn in Euch wohnte, mit Begeisterung zur That schreiten, um einen Pfeiler bes Despotengewölbes, bas auch Euer Baterland umnachtete, zu stürzen, wenn die hoffnung, burch diese That Euer Baterland wieder frei zu machen, sei es auch aus weiter Ferne, zu Euch herüber leuchtete. Es ware bas freilich ein Wagestück ber Berzweislung; aber was würdet Ihr zu dem sagen, der deshalb den Stad über Euern sittlichen Werth brechen wollte? Das ist der Fluch, der auf seder Entweihung der Menschenwürde in einem Bolle ruht: die Sileder des gemordeten Bolles irren wie Rachegeister umher und heischen Sühne gegen einen solchen Frevel an den Gesehen der sittlichen Weltordnung und fordern ihre ewigen Rechte zurud, die in den Sternen geschrieben stehen." \*)

hinfictlich ber bem Auslande ju ertheilenben Garantien hielt &. Snell ftrenge baran feft, bag nur folche gegeben werben, welche mit ben Inftitutionen und ben Brundfagen ber Berfaffungen in ber Coweig im Gintlang fteben, bag mithin biefe, wo bas Bolterrecht zur Sprache tomme, gleiche Anspruche wie bie machtigften Staaten habe, bag bie gange Burbe ber fleinen Republif nur in bem ftrengen Refthalten an ber Beiligfeit bes Rechts beruhe und bag insbefonbere bie innere Freiheit ein Trugbild fei, wenn fie nicht mit ber entfoloffenen Behauptung bes Rechts gegen außere Anmagungen hand in Sand gebe. Bon biefem Standpuntte aus verlangte bie Nationalpartei, daß jede Forderung des Auslandes, welche bem öffentlichen Rechte ber Soweiz wiberfpreche, energisch jurudgewiesen und bag namentlich bas einem jeden unabban= gigen Staate zustehende Recht gewahrt werben folle, in jedem einzelnen galle über bie in Brage ftebenben Begweifungen von Flüchtlingen felbständig und nach eigener Prufung ber für ein bicefälliges Begehren angeführten Grunde zu entfceiben.

3m Begenfat biegu entichied fich ber vorörtliche Staatse

<sup>\*)</sup> S. fcweig. Republitaner Rr. 16 von 1834.

rath von Burich, in welchem Burgermeifter Birgel mit ber Partei ber Furchtsamen, bie in ber Diplomatie nie besondere Starte ju entwideln im Stante find, bas Uebergewicht befaß, für eine ben Rabineten möglichft entsprechende Antwort. Die allgewaltige Rurcht vor ber angebrobten Sperre beberrichte auch bie Bandelswelt fo febr, bag ber große Rath in feinen Sitzungen vom 22. und 23. Juni jene im Sinne bes Bombelles-Birgelichen Nachgiebigkeitespfteme abgefaßte Antwort genebmigte; umfonft fampfte die raditale Minberbeit, an beren Spige Dr. Reller, J. J. Deg, D. Ulrich, Bugli, Schultheg und 2. Snell ftanben, fur ein energisches Auftreten, und führte letterer insbesondere ben Bedanten aus, daß die feindfelige Saltung ber auswärtigen Machte ihren Grund nicht in bem Savoperhandel, fonbern in ben freifinnigen Institutionen ber Schweiz habe, welche diefelben allmälig zu untergraben fuchen. Nochmals erhob bie Nationalpartei im Juli mabrend bes eibgenöffischen Schugenfestes in Burich laut und fraftig ibre Stimme und fprach am Schluffe beefelben gur Berthei= bigung ber Nationalrechte eine Boltsversammlung im Krauel unter der Leitung von homberger, henne, Niederer, Trorler, Beingart, L. und B. Snell im Ramen bee Bolfce ihre Digbilligung über die porortliche Antwort aus. Diefe Stimmen verhalten jeboch wirtungelos, und fie hatten nur bas Bute, ber Diplomatie ju zeigen, bag auch bie Partei bes Biderftandes nicht unbedeutend fei. Um 22. Juli genehmigte Die Tagfatung mit 15 Stimmen jene Antwort; nur Bern und Lugern ertlarten burch Ticharner und Dr. Raf. Pfpffer: "Da bie Tagfatung nicht geruht hat, die Burbe und Chre ber gesammten Gibgenoffenschaft gegen bie in ben Roten ber fremben Dachte enthaltenen frantenben Ausbrude und Bumuthungen in Cout ju nehmen, fo wollen wenigstens Bern und Lugern ibre Burbe und Chre beftens gewahrt miffen."

Mit Beforgniß fah L. Snell bie burch ben unglüdlichen Savoperzug veranlagten Berwidlungen mit bem Auslande

und bie baburch eintretenben Schwierigfeiten für ben Rebaktor eines raditalen Blattes poraus; auch fcmergten ihn im Bemußtsein ber Reinheit feiner Befinnung und feines Strebens Borwurfe von Seite ber gemäßigten Liberalen, wie: "er hat ben Bag ber Ariftofraten auf fich gelaben, er mag ibn geniegen, benn es ift feine Schulb, er ift boch ju fchroff", ober "er tann geben, wohin er will; man ift um Redattoren nicht verlegen und bedarf überhaupt teines Fremden". Dies ver= anlagte ibn, ben ichweizerischen Republitaner, ber mit Reujahr 1834 fein Gigenthum geworben, ichon im grühling wieber vertragegemäß an die Aftiengefellichaft gurudzugeben, welche bann in Oberrichter Fugli einen Rebattor fanb, ber bas Organ ber liberalen Partei im Beifte feines befreundeten Borgangere fortführte, um fo mehr, ba beibe fortwährend mit einander in reger Rorrespondeng fanten und letterer, fo lange bas Blatt eriftirte, febr fleißig Artitel und Dittheilungen für basselbe beforgte. Die unbegreifliche Ralte, mit welcher die verführten Bolen nach dem Savoperzuge von Burich bedandelt murben, erfüllte &. Snell auch ebenfofehr mit Unwillen, ale er ben Ebelmuth Berns bewunderte, bas jene flüchtigen Belben immer noch in Schut nahm. Tiefer noch trantte ibn Burgermeifter Birgele Somache gegenüber ben fremden Roten und die Niederlage, welche er und feine Freunde im großen Rathe erlitten hatten; biefer Stimmung entquoll feine im August erschienene Schrift "bas an ber Gibgenoffenschaft verlette Bolferrecht" \*). Dagegen erblicte er in Bern, bas, wie bereits angebeutet, an ber Spite berjenigen Rantone ftand, welche ben Anmagungen bes Auslandes entfchieden entgegen traten, ben "moralifchen Borort" ber Schweiz.

So viele Neigungen &. Snell auch an ben Kanton Burich feffelten, fo war fein Streben boch nie auf einen einzelnen Kanton beschränkt, fondern immer auf bas Wohl ber ganzen

<sup>\*)</sup> Burich, 1834.

Sibgenoffenfchaft gerichtet. Es tann baber nicht auffallen, wenn er mit tiefer Gefinnung und mit bem Glauben, Bern fei ber Gis aller großen Rationaliteen, bie man bort nur mit Barme verfechten burfe, um ibnen ben Gieg ju verfoaffen, ben Ruf an die tortige neue hochschule vom 14. August annahm. Er boffte, bort für bie gemeinsamen fcweis gerifden Intereffen mehr leiften zu fonnen als in Burich; bies und fein olonomijdes Intereffe - benn bier fand er fich in biefer Beziehung beffer - war bas Dotiv feines Begganges nad Bern. Seine Freunde in Burid faben biefen Coritt ungern; bod opponirten ibm Burgermeifter Def, Dr. Reller, D. Ulrich und 2B. Fügli, Die burch die Rotengeschichte ebenfalls erbittert maren, nicht febr ftart, inbem fie unverholen außerten, er werbe in Bern mit Boblwollen und Bertrauen empfangen und finde tort einen burchaus empfangligen Boben fur eine nationale Birffamfeit. Gin Anberer bagegen forieb ihm bie vielfagenben Borte: "Rimm Dich in Mat! In Burid find bie Ariftofraten bumaner, ale in Bern bie Liberalen." Mochten auch viele Anbanger Birgels über feinen Entschluß ladeln, fo faßte biefer ibn boch, obichon fie bamale politifde Gegner waren, bei einem Busammentreffen auf einem Spaziergang freundlich an ber banb und fagte theilnehmenb: "Bleiben Sie bei une! Bir, Burder, wiberfteben nicht immer; aber wir fteben bod immer wieber auf." Diefe und abnliche Acuferungen batten 2. Snell wantenb gemacht, wenn es nicht zu frat gewefen ware; benn er hatte ben Ruf bereits angenommen.

Bol tannte L. Snell die burchaus undemokratischen Grundfabe der Berfaffung von Bern; wol wußte er, wie weit bieses in seiner inneren Reform noch hinter Zurich zurudstand; wol hatte er die niedere Aulturftuse des Bolles während eines sechtwöchentlichen Ausenthaltes in hoswal bevolachtet, indem er von Bellenberg ersucht wurde, öffentlich seine auf eine perfönliche Untersuchung gestühte Ansicht über bessen Streit mit

bem Seminarbireftor Langbans in Munchenbuchfee auszufprechen. Gleichwol folog er aus verfchiebenen Umftanben, bag in Bern ein noch bilbungefähiges Felb für eine vollftanbige Durchführung ber in Burich im Aufbluben begriffenen Reformen und eine thattraftige, für eine wahrhaft voltethumliche Beftaltung bes Staatslebens begeifterte Regierung au finden fei. Bie in Burich, fo erwartete er auch in Bern einen großen Ginflug fur die Durchführung feiner 3been von ber Fortfetung ber publigiftifden Thatigfeit, mofur er befonbere von ben Bebrübern Schnell und bem Schultheißen v. Tavel aufgemuntert murbe. Er hoffte, bag ce ihm gelingen werbe, um bie liberale Regierung biefes machtigen und einfluß= reichen Rantons, ber bamals burch feinen Biberftanb gegen bie fremben Roten bie Augen aller Patrioten auf fich gegogen batte und fur die Jahre 1835 und 1836 bie vorörtliche Leitung ber Gibgenoffenicaft erhielt, Die Rationalpartei ber gangen Schweiz vereinigen und baburch bie Idee einer Berbindung ber ichmeizerischen Bolterschaften für eine Bundesreform verwirklichen zu tonnen. Und biefe Boffnung mar im hinblide auf tie Stellung, welche Bern im Sommer 1834 einnahm, eine burchaus gerechtfertigte.

Einen für seine Ibeen über Boltsbildung und Boltswohlfahrt empfänglichen Mann besaß L. Snell in seinem Freunde Fellenberg. Daß auch die Erziehungsbircktion unter Reuhaus auf seine Ansichten über die Organisation des Boltsschulwesens eingehen werde, glaubte er um so mehr schließen zu burfen, als dieselbe in Folge seiner Schrift "ein padagogisches Urtheil über die von herrn Langhans geführte Direktion des hofwyler Normalkursus im Jahre 1832" \*)

<sup>\*)</sup> Erschienen in Burich 1833. Ueber biese Schrift muffen folgende Bemerkungen gemacht werben. L. Snell wollte burch sein Urtheil bem ebeln Charakter bes orn. Langhans nicht Abbruch thun. Im hinblid auf bie bereits bamals glanzenb hervortretenben Leistungen Scherrs

letteren von feiner Stellung ale Seminarbireftor entließ, als dieselbe auch im Mai 1834 ihn mit bem Auftrage bechrte, ben Entwurf eines Befetes über bie Brimariculen ihres Rantons zu begutachten. Die größte Soff= nung für die Bermirtlichung eines bemofratischen Rulturftag= tes begte er aber von ber neu gegrundeten Sochichule, für welche auch fein Bruber Wilhelm gewonnen mar. Letterer hatte es bereits burchgefest, bag ben Stubenten für bie Aufnahme eine Maturitateprüfung erlaffen wurde, indem er mit Recht zu fagen pflegte, bie Cohne ber Bauern muffen Regierungerathe und Richter werden und Progeffe führen ton= nen, wenn die Freiheit eine Bahrheit werden foll. Rur burch biefe Bestimmung fonnte auch die Stadtariftofratie, welche von jeher in ben Bilbungsanftalten ber Stabt ein Uebergewicht befeffen hatte, auf dauernde Beife gebrochen merben. Unter diefen Berhaltniffen bestand ber Rreis ber Studenten, welche die rechtewiffenschaftlichen Bortrage ber Bebrüber Snell besuchten, meiftens aus einer frifden, allerdings giemlich untultivirten, aber fleißigen und meiftens talentvollen, für jebe Bildung empfänglichen und ftrebfamen Dannichaft aus bem Bauernstande. Mit Sicherheit konnten daber die beiben Bruber hoffen, nicht nur burch ihre publiziftifche Thatigeeit, fonbern mehr noch burch ihre Lehrvortrage bildend und reformirend für bas Leben und ben Staat zu wirten, in einem für bie Grundfate ber 30ger Regeneration begeifterten, jungen Beschlechte von Staatsmannern und Juriften die mahren Erager ber verfaffungemäßigen Rechte bes Boltes und eines freien und fortidreitenben Staatslebens beranzubilben. \*)

als Seminardirettor in Rusnach, die er aus eigener Anschauung kannte, sprach er demfelben nur die Fahigkeit ab, Gleiches wie dieser leiften zu tonnen. In Rudsicht auf beffen treffliche Haltung bei Anlaß ber Aufbebung bes grunholzerschen Seminars bedauerte er lebhaft, in jenen Streit verwickelt worden zu fein.

<sup>\*)</sup> S. Wilhelm Snells Leben und Wirten, Bern 1851, p. 32 u. f. f.

So groß bie hoffnungen waren, bie fich &. Snell von feiner Birtfamteit in Bern verfprach, fo bitter waren bie Enttaufdungen, bie balb nach feiner Ueberfiebelung eintraten. Es batten nämlich Deftreich und bie übrigen fübbeutichen Staaten wegen bes am 27. Juli in ber Rabe von Bern ftattgefundenen Steinhölzlifeftes, bas offenbar, weil ber berüchtigte Leffing, ein preugifcher Spion, unter ben Urhebern erfcheint, provozirt worden war, um ber bortigen Regierung Berlegen= heiten zu bereiten, am 13. Ottober ben biplomatischen Berfehr mit biefer abgebrochen. Und Louis Philipp, ber getronte Bourgeois, batte icon langft bie freifinnigen Schopfun= gen, die fich aus ber glorreichen Erhebung ber frangofischen Nation in ben Julitagen zu entbinden ftrebten, estamotirt und war nur barauf bebacht, ben öftlichen Rabineten Beweise feiner Anhanglichkeit an ben Abfolutismus zu geben. Dazu hatte er fich die Schweiz auserwählt, die er aus Befälligkeit gegen biefelben, fobalb er es mit Sicherheit thun fonnte, nicht weniger burchhubelte, als fie es icon gethan batten. bon Rumiany, ber frangofifche Befandte, mar ein trefflicher Bertreter ber zweibeutigen Rolle, welche Louis Philipp fpielte. Indem er ben Liberalen erheuchelte, mußte er fich bie einflußreichen Manner von Bern unbebingt ju gewinnen, führte fie aber nach und nach von einer Berlegenheit zur andern, aus einer Berwicklung in eine andere und ließ fie jedesmal, wenn er ihnen helfen follte, im Stich. In feiner bebrangten Lage nahm nun ber Schultheiß von Ticharner feine Buflucht zu bem Grafen von Rumigny, bei bem er unter Abbitte wegen ber Steinhölzligeschichte guten Rath holte, welcher babin ging, in einem Memorandum nach Paris und Wien fich nochmals in beruhigenbem Sinne auszusprechen.

Bon biefem Zeitpunkte an fpielte die Regierung von Bern eine ebenfo zweibeutige Rolle als biejenige von Frankreich; fie mußte der Denkichrift burch verschiedene Magregeln eine gunftige Aufnahme auswirken und der Nationalpartei ben angetretenen

Müdzug verheimlichen. Bon dieser wurde der Kampf in dem schweiz. Republikaner eröffnet, der gegen Ende Oktober das pon der Berner Regierung erlassene Berbot der Handwerkerversammlungen scharf rügte, worauf "Helvetus", Hans Schnell, im "Bolksfreund" auf sehr derbe Weise über die deutschen Prosessoren, Querköpse und Windbeutel hersiel. Diesen Augriff beleuchtet folgende Rechtfertigung L. Snells an Regierungsrath Dr. Karl Schnell.

### Berehrter Berr Regierungerath!

Gestern wurde mir von glaubwürdiger Seite her versichert, ber Artitel in bem Bollofreund, ber gegen ben Republikaner gerichtet war, ruhre von Ihrem herrn Bruber her und was die hauptsache ift, er greife mich und meinen Bruber an, weil Ihr herr Bruber von dem Glauben ausgegangen sei, wir seien die Berfasser bes gedachten Artitels im Repblik.

Obschon ich biefer Mittheilung noch nicht unbedingten Glauben schen will, so beeile ich mich bennoch, sogleich ein Migverständniß zu beben, bas in seinen Folgen nur immer bebenklicher werden mußte, im Falle jene Mittheilung gegründet und Ihr herr Bruder wirklich von jener Voraussehung ausgegangen ware. Sie werden in diesem Schritte die Dandlungsweise, wie sie einem Manne geziemt, erkennen.

Als Mann von Ehre versichere ich Sie, daß weber ich noch meta Bruder Versaffer jenes Artitels im Repblir. sind und wir sind beveit, öffentlich die Redaktion dieses Blattes aufzusordern, ihre Erklärung darüber abzugeben. Als jener Artikel im Repblir. und die Entgegnung darauf im Boltsfreund hier Aussehen machten und man hin und wieder von Prosessoren sprach, welche Urheber jenes Artikels sein sollten, schriebich, zweiselnd, daß irgend einer der neu angestellten Prosessoren ihn geschrieben habe, aber nicht von Ferne ahnend, daß man mich oder meinen Bruder in Verdacht habe, sogleich an Dr. Kombsk\*) umb bat ihn, soweit die Redaktionsnormen es erlandten, mir die gewünschies Erössnungen zu machen, weil der Verdacht, als sei ein hiesiger Prosessor in der Sache betheiligt, nur schälch wirken könne. Er antwortete mir, daß fraglicher Artikel von keinem Prosessor der Dochschule

<sup>\*)</sup> Er war turge Beit Rebattor bes Republikaners.

herrühre, daß ihm die thatstächlichen Umflände von einer andern Seite her tommunizirt worden, das Raisonnement aber aus seiner Feber gestoffen sei. Diese Eröffnung sprach ich dann sogleich an mehreren Orten öffentlich aus. \*)

Diesem füge ich bei : Dein Bruber hat mehrmals fleine Artitel in ben Repblfr. eingerudt, aber nur in Betreff ber neuen Anordnungen an ber Sochschule und bat Ihnen ftets bie gebührenbe Anertennung gezollt. Bas mich betrifft, fo verfichere ich Sie abermals auf meine Ehre, daß ich mit Ausnahme einer furgen Empfehlung von meines Freundes Bornhauser neuefter Schrift \*\*) in bem Beobachter \*\*\*) seit Monaten nicht eine Silbe weber in ben Repblfr. noch in anbere Blatter gefdrieben habe. Gerne hatte ich, feitbem ich hier bin , meine Anfichten über bie gegenwärtige traurige Beit in Berner Blattern ausgefores den: aber fogleich bei meiner Unfunft wurden mir von bem Erzichungsbepartement zwei bochft ichwierige und verwidelte Gutachten +) übertragen, die meine gange Beit in Befchlag nahmen und die ich um fo mehr mit aller Grundlichkeit abanfaffen bemubt mar, als ich in biefen Auftragen Beweise eines Bertrauens erblidte, die mich boppelt freuen mußten, weil ich ichon in Burich ein Gutachten über ben neuen Entwurf bes Primariculgefepes ausgestellt hatte. Erft geftern hatte ich jum erften Mal feit Monaten auf bringenbes Gesuch meiner Freunde bie Feber über politifche Gegenftanbe ergriffen und bem Brobachter einen Artitel zugefandt, aber ehe mir bie ichmergliche Dittheilung wurde, bie ich im Eingange biefes Briefes erwähnte. 3m bittern Gefühle bes Unmuthes habe ich beute Morgen ber Rebaktion ben Bunsch ausgebrückt, ben Artitel zu suprimiren, wenn er noch nicht gesett sei; war er schon gefest und erscheint in ber nächsten Rummer, so ift bas seit Monaten bas Erfte, was ich über Bolitif fchrieb.

Enblich hatte boch bie leichtefte Bergleichung bes Tons, in bem ich ftets bon bem Stanbe Bern im Repblft. fprach, wenn ich auch in ein-

<sup>\*)</sup> S. hiezu schweiz. Repblite. Rr. 88 von 1834.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Schweizerbart und Treuberg."

Drgan ber Berner Rationalpartet.

<sup>†) &</sup>quot;Ueber die Antrage der Badener-Konfereng" und "über die streftige Domprobst - Bahl in Solothurn", welche Gutachten L. Snell ansangs Rovember beendigt hatte.

Gibgenoffenicaft gerichtet. Es tann baber nicht auffallen, wenn er mit tiefer Befinnung und mit bem Glauben, Bern fei ber Gip aller großen Rationaliteen, bie man bort nur mit Barme verfechten burfe, um ihnen ben Gieg zu verschaffen, ben Ruf an die tortige neue Bochschule vom 14. August annahm. Er hoffte, bort für bie gemeinsamen foweis gerifchen Intereffen mehr leiften zu konnen als in Burich; bies und tein ötonomisches Intereffe - benn bier ftand er fich in biefer Beziehung beffer - mar bas Motiv feines Begganges nach Bern. Seine Freunde in Burich faben biefen Schritt ungern; boch opponirten ihm Burgermeifter Deg, Dr. Reller, D. Ulrich und 2B. Fügli, Die burch bie Roten= geschichte ebenfalls erbittert waren, nicht febr ftart, indem fie unverholen außerten, er werbe in Bern mit Boblwollen und Bertrauen empfangen und finde bort einen burchaus empfanglichen Boben fur eine nationale Birtfamteit. Gin Anderer bagegen fdrieb ihm bie vielfagenden Botte: "Rimm Dich in Acht! In Burich find die Ariftofraten humaner, ale in Bern bie Liberalen." Mochten auch viele Anbanger Birgels über feinen Entschluß lacheln, fo faßte diefer ibn boch, obicon fie bamale politische Begner maren, bei einem Busammentreffen auf einem Spaziergang freundlich an ber Band und fagte theilnehmend: "Bleiben Sie bei uns! Bir, Burcher, wiberfteben nicht immer; aber wir fteben boch immer wieber auf." Diefe und ahnliche Aeugerungen hatten 2. Snell wantenb gemacht, wenn es nicht ju fpat gewesen mare; benn er hatte ben Ruf bereits angenommen.

Bol kannte & Snell die durchaus undemokratischen Grundsfate der Verfassung von Bern; wol wußte er, wie weit dieses in seiner inneren Reform noch hinter Zurich zurücktand; wol hatte er die niedere Rulturstuse des Bolkes während eines sechswöchentlichen Aufenthaltes in Hofwyl beobachtet, indem er von Fellenberg ersucht wurde, öffentlich seine auf eine perstönliche Untersuchung gestützte Ansicht über dessen Streit mit

bem Seminarbirettor Langbans in Munchenbuchfee auszufprechen. Gleichwol folog er aus verfchiebenen Umftanben. bağ in Bern ein noch bilbungefähiges gelb für eine vollftanbige Durchführung ber in Burich im Aufbluben begriffenen Reformen und eine thattraftige, für eine mahrhaft voltsthumliche Bestaltung bes Staatelebene begeisterte Regierung ju finden fei. Bie in Burich, fo erwartete er auch in Bern einen großen Ginflug fur bie Durchführung feiner Ibeen von ber Fortsetung ber publizistifden Thatigfeit, mofur er befonbere von ben Bebrübern Schnell und bem Schultheißen v. Tavel aufgemuntert wurde. Er boffte, bag es ihm gelingen werbe, um bie liberale Regierung biefes machtigen und einfluß= reichen Rantons, ber bamals burch feinen Biberftand gegen bie fremben Roten bie Augen aller Batrioten auf fich gezogen batte und für die Jahre 1835 und 1836 die vorörtliche Leitung ber Gibgenoffenschaft erhielt, bie Rationalpartei ber gangen Schweiz vereinigen und baburch bie Rdee einer Berbindung ber ichmeizerischen Bolterichaften für eine Bunbesreform verwirklichen ju tonnen. Und biefe hoffnung mar im hinblide auf tie Stellung, welche Bern im Sommer 1834 einnahm, eine burchaus gerechtfertigte.

Einen für seine Ibeen über Boltsbildung und Boltswohlfahrt empfänglichen Mann besaß L. Snell in seinem Freunde Fellenberg. Daß auch die Erziehungsdircktion unter Reuhaus auf seine Anfichten über die Organisation des Boltsschulwesens eingehen werde, glaubte er um so mehr schließen zu dürfen, als dieselbe in Folge seiner Schrift "ein padagogisches Urtheil über die von herrn Langhans geführte Direktion des hofwyler Normaltursus im Jahre 1832" \*)

<sup>\*)</sup> Erfchienen in Burich 1833. Ueber biese Schrift muffen fols gende Bemerkungen gemacht werben. L. Snell wollte burch sein Urtheil bem ebeln Charafter bes hrn. Langhans nicht Abbruch thun. Im hinblid auf die bereits bamals glangend hervortretenben Leiftungen Scherrs

letteren von feiner Stellung als Seminarbirettor entlieg, als diefelbe auch im Dai 1834 ihn mit dem Auftrage bechrte, ben Entwurf eines Befetes über bie Brimariculen ihres Rantons zu begutachten. Die größte Doffnung für die Berwirtlichung eines bemofratischen Rulturftaa= tes begte er aber von ber neu gegrundeten Sochicule, für welche auch fein Bruber Wilhelm gewonnen war. Letterer hatte es bereits burchgefett, bag ben Stubenten für bie Aufnahme eine Maturitateprüfung erlaffen wurde, indem er mit Recht zu fagen pflegte, Die Cobne ber Bauern muffen Regierungerathe und Richter werden und Brogeffe führen tonnen, wenn die Preiheit eine Babrbeit werben foll. Rur burch biefe Bestimmung fonnte auch bie Stadtariftofratie, welche von jeher in ben Bilbungeanstalten ber Stadt ein Uebergewicht befeffen hatte, auf dauernde Beife gebrochen werben. Unter Diefen Berhaltniffen bestand ber Rreis ber Stubenten, welche die rechtewiffenschaftlichen Bortrage ber Bebrüder Snell besuchten, meiftens aus einer frifden, allerdings giemlich unfultivirten, aber fleißigen und meiftens talentvollen, fur jebe Bildung empfanglichen und ftrebfamen Dannichaft aus bem Bauernstande. Dit Sicherheit konnten daber die beiben Bruber hoffen, nicht nur burch ihre publizistische Thatigteit, fonbern mehr noch burch ihre Lehrvortrage bilbend und reformi= rend für bas Leben und ben Staat zu wirken, in einem für bie Grunbfage ber 30ger Regeneration begeisterten, jungen Beschlechte von Staatsmannern und Juriften bie mahren Erager ber verfaffungemäßigen Rechte bes Boltes und eines freien und fortichreitenben Staatelebens beranzubilben. \*)

als Seminardirektor in Kusnach, die er aus eigener Anschauung kannte, sprach er bemselben nur die Fähigkeit ab, Gleiches wie dieser leisten zu können. In Rücksicht auf bessen treffliche Haltung bei Anlaß der Ausbeung des grunholzerschen Seminars bedauerte er lebhaft, in jenen Streit verwickelt worden zu sein.

<sup>\*)</sup> S. Bilhelm Snells Leben und Birten, Bern 1851, p. 32 u. f. f.

Co groß bie hoffnungen waren, die fich &. Snell von feiner Birtfamteit in Bern verfprach, fo bitter waren bie Enttaufdungen, bie balb nach feiner Ueberfiebelung eintraten. Es hatten namlich Deftreich und bie übrigen fubbeutiden Staaten wegen bes am 27. Juli in ber Rabe von Bern ftattgefundenen Steinhölglifeftes, bas offenbar, weil ber berüchtigte Leffing, ein preugifder Spion, unter ben Urhebern ericheint, provogirt worben mar, um ber bortigen Regierung Berlegen= beiten zu bereiten, am 13. Oftober ben biplomatifchen Bertehr mit biefer abgebrochen. Und Louis Bhilipp, ber getronte Bourgeois, hatte icon langft bie freifinnigen Schöpfun= gen, bie fich aus ber glorreichen Erhebung ber frangofischen Ration in ben Julitagen zu entbinden ftrebten, estamotirt und mar nur barauf bebacht, ben öftlichen Rabineten Beweise feiner Anhanglichkeit an ben Abfolutismus zu geben. Dazu hatte er fich die Someig auserwählt, die er aus Befälligkeit gegen biefelben, fobald er es mit Sicherheit thun fonnte, nicht weniger burchbudelte, ale fie es icon gethan batten. von Rumigny, der frangofifche Befandte, mar ein trefflicher Bertreter ber zweibeutigen Rolle, welche Louis Philipp fpielte. Indem er ben Liberalen erheuchelte, mußte er fich die einflußreiden Manner von Bern unbedingt ju gewinnen, führte fie aber nach und nach von einer Berlegenheit zur anbern, aus einer Berwicklung in eine andere und ließ fie jedesmal, wenn er ihnen helfen follte, im Stich. In feiner bebrangten Lage nahm nun ber Schultheiß von Ticharner feine Buflucht zu bem Grafen von Rumigny, bei bem er unter Abbitte wegen ber Steinhölzligeschichte guten Rath bolte, welcher babin ging, in einem Memorandum nach Baris und Bien fich nochmals in beruhigendem Ginne auszusprechen.

Bon biesem Zeitpunkte an spielte die Regierung von Bern eine ebenso zweibeutige Rolle als biejenige von Frankreich; sie mußte der Denkschrift durch verschiedene Maßregeln eine gunftige-Aufnahme auswirken und der Nationalpartei den angetretenen Rückzug verheimlichen. Bon bieser wurde der Kampf in dem schweiz. Republikaner eröffnet, der gegen Ende Oktober das pon der Berner Regierung erlassene Berbot der Handwerkerversammlungen scharf rügte, worauf "Helvetus", Hans Schnell, im "Bolksfreund" auf sehr derbe Weise über die deutschen Brosessoren, Querköpse und Windbeutel hersiel. Diesen Angriff beleuchtet folgende Rechtsertigung L. Snells an Regierungsrath Dr. Karl Schnell.

## Berehrter herr Regierungerath!

Gestern wurde mir von glaubwürdiger Seite her versichert, ber Artitel in dem Boltsfreund, der gegen den Republikaner gerichtet war, rühre von Ihrem herrn Bruder her und was die hauptsache ift, er greife mich und meinen Bruder an, weil Ihr herr Bruder von dem Glauben ausgegangen sei, wir seien die Verfasser des gedachten Artikels im Repolite.

Obigion ich biefer Mitthellung noch nicht unbedingten Glauben ichen ten will, so beeile ich mich bennoch, sogleich ein Migverständniß zu heben, das in seinen Folgen nur immer bedenklicher werden mußte, im Falle jene Mitthellung gegründet und Ihr herr Bruder wirklich von jener Boraussehung ausgegangen ware. Sie werden in diesem Schritte die handlungsweise, wie sie einem Manne geziemt, erkennen.

Als Mann von Ehre versichere ich Sie, daß weber ich noch mein Bruder Versasser jenes Artitels im Repblite, sind und wir sind bereit, öffentlich die Redaktion dieses Blattes aufzusordern, ihre Erklärung darzüber abzugeben. Als jener Artitel im Repblite. und die Entgegnung darauf im Bolksfreund hier Aussehen machten und man hin und wieder von Prosessore sprach, welche Urheber jenes Artitels sein sollten, schriedich, zweiselnd, daß irgend einer der neu angestellten Prosessoren ihn geschrieden habe, aber nicht von Ferne ahnend, daß man mich oder meinen Bruder in Berdacht habe, sogleich an Dr. Kombst.) und bat ihn, soweit die Redaktionsnormen es erlaubten, mir die gewünschten Erössnungen zu machen, weil der Berdacht, als sei ein hiesger Prosessor in der Sache betheiligt, nur schälchich wirken könne. Er antwortete mir, daß fraglicher Artitel von keinem Prosessor der Dochschuse

<sup>\*)</sup> Er war turge Beit Rebatter bes Republifgners.

gerrühre, daß ihm die thatfächlichen Umstände von einer andern Seite ber kommunizirt worden, das Naisonnement aber aus seiner Feder ge-flossen seit. Diese Eröffnung sprach ich dann sogleich an mehreren Orten öffentlich aus. \*)

Diesem füge ich bei : Dein Bruber hat mehrmals kleine Artikel in ben Repblfr, eingerudt, aber nur in Betreff ber neuen Anordnungen an ber Bochichule und hat Ihnen ftete bie gebührenbe Anertennung gezollt. Bas mich betrifft, fo verfichere ich Sie abermals auf meine Ehre, daß ich mit Ausnahme einer turgen Empfehlung von meines Freundes Bornhauser neuefter Schrift \*\*) in bem Beobachter \*\*\*) feit Monaten nicht eine Silbe weber in ben Repblfr. noch in andere Blatter gefdrieben habe. Berne hatte ich, feitbem ich hier bin , meine Unfichten über bie gegenwartige traurige Beit in Berner Blattern ausgefproden: aber fogleich bei meiner Anfunft wurden mir von bem Ergiehungsbepartement zwei bochft fcwierige und verwidelte Gutachten +) übertras gen, die meine gange Beit in Befchlag nahmen und bie ich um fo mehr mit aller Grundlichkeit abaufaffen bemubt mar, als ich in biefen Auftragen Beweise eines Bertrauens erblidte, bie mich boppelt freuen mußten, weil ich fcon in Burich ein Gutachten über ben neuen Entwurf bes Brimariculgefetes ausgestellt batte. Erft geftern batte ich zum erften Mal feit Monaten auf bringenbes Besuch meiner Freunde bie Feber über politifche Gegenstanbe ergriffen und bem Beobachter einen Artitel augefandt, aber ehe mir die fcmergliche Mittheilung wurde, die ich im Gingange biefes Briefes erwähnte. 3m bittern Befühle bes Unmuthes habe ich heute Morgen ber Rebaktion ben Bunfch ausgebruckt, ben Artitel zu fuprimiren, wenn er noch nicht gefet fei; war er fcon gefest und ericeint in ber nachften Rummer, fo ift bas feit Monaten bas Erfte, was ich über Bolitit fcrieb.

Endlich hatte boch bie leichteste Bergleichung bes Tons, in bem ich fiets von bem Stande Bern im Repblft. fprach, wenn ich auch in ein-

<sup>\*)</sup> S. hiezu schweiz. Repbiltr. Rr. 88 von 1834.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Schweizerbart und Treuberz."

Drgan ber Berner Rationalpartei.

<sup>†) &</sup>quot;Ueber bie Antrage ber Babener-Ronfereng" und "über bie streitige Domprobst-Bahl in Solothurn", welche Gutachten L. Snell ans
fangs Rovember beendigt hatte.

gelnen Rallen anberer Deinung war, mit ber ichneibenben Barte in jes nem Artifel, es batte bas Bertrauen in ben nie verlaugneten Charafter bemabrier Manner, es hatte bie offen gutrauensvolle Gefinnung, bie ich und mein Bruber unabanberlich gegen Sie und Ihren herrn Bruber bewiesen haben, einen gerechten Zweifel gegen falfche Angebereien berporrufen und zu einer torbaten Anfrage führen follen, ehe bie Feber ergriffen und in ber Stunde ber Leibenschaft bie tiefe fcmergliche Bunbe perfest wurde. Es ift bas bie bitterfte Rrantung, bie ich in meinem Leben erfahren habe. Alle unwürdigen Angriffe ber Ariftofraten habe ich leicht verschmergt, weil ich von ber Scite nichts Unberes erwarten tonnte. Aber nach Jahre langer bingebenber Anftrengung fur bie eibgenösilichen Intereffen mit bem Bewußtfein bes redlichften Billens und Strebens von einem Manne, bem ich und mein Bruber ftete bie größte Sochachtung erwiesen haben, in einem Augenblide, wo ich halbe Rachte bindurch arbeitete, um meinen Gifer für bas Befte ber Republit gu bethätigen, eine folche Behandlung zu erfahren, das ift eine Brufung, bie, mit Burbe zu bestehen, fcwerer ift, ale bie fcwerften Schlage bes außern Schidsale. Als ich von Burich abreiste, rief mir beim Scheiben mein Freund, Burgermeifter Deg, bie Borte ju: "Du wirft in Bern überall offenes Bertrauen finden." In biefem Glauben fing ich an freudig zu arbeiten; aber - man hat mir einen Schwamm, mit Gffig getrantt, geboten.

Derjenige, welcher mir die schmerzliche Mittheilung gemacht hat, bemerkte zugleich, Ihr herr Bruder stehe in dem Glauben, als habe mein Bruder seinen Charakter angetastet. Mein Bruder ist abwesend; er wird, wenn er zurudkommt, mit seiner bekannten Offenheit, die Zunge der Berläumdung, die Ihren herr Bruder getäuscht hat, zum Verstummen bringen. Ich begnüge mich zu sagen, daß ich und mein Bruder, wenn je in unserer Gegenwart ein Glied Ihrer Familie angetastet wurde, siets die größte Entrüstung darüber ausgesprochen haben — in Jürich und in Bern. Die Zukunft wird richten, welche Ihre wahren Freunde sind und welche sich den Schein davon geben.

Rehmen Ste, verehrter Mann, diese Zeilen auf in dem Seiste, in welchem fie geschrieben find. Ift die traurige Mittheilung, die mir gemacht wurde, falsch, so werden Sie die Offenheit, mit der ich mich an Sie wandte, achten. Ift fie wahr: so überlaffen Sie mir den Schmerz, ich werde auch diesen bittern Kelch zu trinken wissen; Ihrem herrn

Bruber überlaffe ich bann ben Schmerz, Manner, bie er fo oft feine Freunde nannte, ebenfo graufam als unverdient beleibigt zu haben. Moge er, was er in jenem Auffate fagte, vor Gott bem Allmächtigen versantworten!

Deffentlich werbe ich schweigen, weil ich Rache fur unebel und wo fie bem gemeinen Beften ichabet, fur Pflichtvergeffenheit halte; es mußten benn Umftanbe eintreten, wo Schweigen Schanbe ware.

In bekannter hochachtung und unveränderlichem Bertrauen Bern, ben 7. Nov. 1834.

ber Ihrige Doct. L. Snell.

Rach biefer biebern und offenen Ertlarung nannte Regierungerath Dr. R. Schnell in einer nichtsfagenden Antwort ben Blüchtling Raufchenblatt, ben Belvetus im Auge gehabt babe. Durch die immer beftiger und leibenschaftlicher werbenben Ausfälle bes Burgtorfer Boltsfreundes und beffen entichiebene Unterwerfung unter ben frangofischen Ginfluß, welche burch beffen Ertlarung , "bag ibn bie frangofifche Dreifarbigfeit gar nicht erfcreden wurbe, wenn fie auf bem Stifte gu Bern wehte", eine bestimmt ausgesprochene Bestätigung erhielt, mußte gleich von Anfang an bie freie und felbständige Stellung ber neuen Univerfitat gefahrbet werben; benn bie bamals allmachtige Bartei ber Schnelle wollte in biefer nur einen Stuppuntt fur ihre herrichaft haben; fie verhehlte es auch gar nicht, daß fie bieselbe nur als politische Dafdine fur ihr Spitem anfehe und ließ durch ben Rathefchreiber Stapfer, einen Reffen ber Schnelle, bei einem von ihm veranstalteten Racht= effen ben Brofefforen, bie fich mit ber fdweizerifden Bolitit beschäftigt hatten, besonders ben Bebrüber Snell und Erorler, offen antundigen, daß bas Schidfal ber Bochfcule bavon abhange, ob fie bas von jener Partei aufgestellte Spftem unterftube ober nicht. Bon einer Bflegeftatte ber Biffenichaften hatte allerdings Neuhaus eine andere Anficht, wie feine Rebe bei ber Eröffnung ber Univerfitat am 15. November bewieß; er fab fehr gut ben großen Bewinn ein, ben fie bem Ranton

burch eine wiffenschaftliche Kultur ber Jugend bringen mußte; allein auch er konnte sich bei seiner französischen Bildung nicht ganz von der Ibee einer politischen Bevormundung derselben burch die Regierung los machen. Erot dieser regierungsräthlichen Ginflusse behauptete die neue Anstalt in den hervorragenderen Lehrern B. und L. Snell, Siebenpfeisser, Herzog, Trorler und Kortum ihre wissenschaftliche Unabhängigkeit und Würde und gerade deßhalb nahm dieselbe in dem bevorstehenden Kampfe eine ehrenvolle Stellung ein.

Eine unheimliche Stimmung bemachtigte fich ber Nationalpartei, als das Memorandum vom 21. November öffentlich befannt gemacht wurde, weil in bemfelben in fchlau verftedter Beife eine vollftanbige Ginwilligung in ben Tagfatungsbeichluß vom 22. Juli ausgesprochen mar, indem im Begenfate zu ber bamale von Ticharner im Ramen bee Stanbes Bern unterzeichneten Erflarung in ber Dentichrift feine Rebe mehr bavon war, bag berfelbe auf bem Untersuchungerecht in Reklamationefallen beharre und gegen jebe weitere Forberung Aus bem Rotenmechfel, ber fich feit ber Erlaffung bes Memoranbums entwidelte, ergab fich gang flar, bag bie Ticharner=Schnelliche Partei in ihrer außern Politit fich gang burch ben Grafen von Rumigny beherrichen lieg. Diefe erhielt auch fpottweise nur ben Ramen "Burgelbaumpolitit", b. h. bie Politit bes Bubels, ber vor bem bingehaltenen Stode Burgelbaume macht ober die Politif ber Schnelle, bie bamals behaupteten, wenn &. Philipp es verlange, fo muffen bie Großrathe fammt und fonders Burgelbaume bie Treppe binaufschlagen. Mit biefer Nachgiebigfeit gegen Außen erfolgte auch eine Aenderung in ber inneren Politit Berne, indem basselbe nach ben Winten Frantreichs eine Revision ber Bunbesperfaffung burch einen eibgenöffischen Berfaffungerath in bem Augenblide, wo St. Gallen am 11. Nov. und Burich am 17. Dez. für einen folden inftrufrten, baburd verhinderte, baß cs Korberungen ftellte, bie nicht erfüllt werben tonnten.

Aus bem eben mitgetheilten Briefe erfieht man. baft &. Snell im Anfang die freundschaftlichen Berbattniffe, in benen er bisher zu ben Bebrüber Schnell geftanben mar, nicht abbrechen, fonbern vielmehr aufrecht zu erhalten fuchte, freilich nicht, tubem er fich ihren Anfichten unbebingt unterorbnete, fondern feine freie Ueberzeugung und feine unabhangige Stellung behaupten wollte. Inbeffen als er fab, bag bie außere Bolitit biefer Machtbaber balb in bas angebeutete beillofe Spftem ber Schwäche gegen bie Rumuthungen Rumignus überging; ale ihm aus ben Unterrebungen mit Staatefdreiber Stapfer über bie Stellung ber neuen hochschule flar murbe, bag man in diefer nicht eine Burgichaft fur eine edlere politische und soziale Entwicklung bes Rantons, sondern vielmehr ' eine Stute fur bie bestebenbe Emmenthaler Dorfmagnatenberrichaft fuchte, bag biefe Berrichaft, getragen und gehalten burch die Burgdorfer Schnelle und beren Strohmann Ticharner, nur an die Stelle ber früheren Batrigier-Ariftofratie getreten war und gar nicht baran bachte, bie bemofratischen Bringipien in ber Berfaffung organisch zu entwickeln; als er ben fomablichen Meinungsterrorismus gewahr murbe, burch welchen biefe neuen Matabore bie republitanischen Bringipien in ihren Brundfeften erschütterten und bie Demofratie zu einem Scheinleben ber Luge ftempelten : - ba trat ihm bie bittere Bahrheit ine Bewußtsein, bag er nicht mehr in Burich fet und bağ in Bern eine andere Luft berriche ale bort. Anfangs verschloß er ben nieberschlagenben Unmuth in feinem Bemutbe und eröffnete benfelben nur in Briefen an feine Freunde Burgermeifter Deg, Fügli und Bornhaufer, benen er bie gange Sachlage offen mittheilte und feine tiefe Reue über bas Aufgeben feiner Berbaltniffe in Rurich ausbrudte, woburch er feine fcone Laufbahn in ber Schweiz in gewiffer hinficht verdorben habe. Noch befeelte ihn aber bie hoffnung, in ber ibn auch die genannten Freunde bestärften, bag es ibm gelingen werbe, burch feine einflugreiche Reber ber von Bern

eingeschlagenen Bolitik eine andere Wendung zu geben und eine Ausgleichung und Aenderung in den Ausichten zu bewirfen; er wich jedoch Tavels Borschlägen, ein Blatt für das System der Regierung zu schreiben, was, wie ihm nun deutlich wurde, der eigentliche Zweck seiner Berufung nach Bern war, jedesmal aus. Er eröffnete dagegen in dem "schweizerischen Beobachter" und in dem "schweizerischen Republikaner" anfänglich eine sehr mäßige Opposition, welche allmälig schärfer wurde. Der "Burgdorfer Bolksfreund" antwortete nur mit den gemeinsten Rohheiten und Invektiven gegen die Fremden, die Tolksopfe und die beutschen Brosessoren.

Nach ber nichtssagenben vorörtlichen Antwort vom 13. Nanuar 1835 auf die Reujahrenoten von Deftreich und beffen befreundete Staaten entschloß fich L. Snell, die außere und innere Bolitit ber Schnelle in ihrer gangen Schmache zu entlarven; er war babei auf jebes Opfer gefagt; benn biefe Bartei beberrichte, ben ebeln Kafthofer ausgenommen, bie gange Regierung und durch biefe ben großen Rath; felbft Tavel, Neuhaus und Rohler, welche einer nationaleren Bolitik huldigten, mußten fich vor ihrer Macht beugen. Er enthulte in klaren und beutlichen Bugen, in bestimmten und fcarfen Umriffen bas von ber Burgborferpartei befolgte Spftem bes Despotismus im Innern und ber Rriccherei gegen bas Ausland in brei Artifeln im ichweigerischen Republitaner, "bie Barteien in Bern" \*) und zwar in ber Abficht, burch eine offene Darlegung ber Sachlage allen freifinnigen Gibgenoffen, insbesondere allen bentenden Bernern die Folgen jener Politit por bie Augen zu führen. Der Boltefreund entgegnete jebod in feiner gewohnten Manier nur mit Berbachtigungen. Binblide auf die in biefem Beitpuntte in bem öftreichischen Beobachter und ber allgemeinen Zeitung erschienenen, offizio-

<sup>\*)</sup> S. Rr. 9, 10 und 11 vom 30. Januar und 3. und 6. Februar von 1835.

sen Artikel von Wien und Paris, nach welchen biese beiben Rabinete sich bahin verftändigt hatten, bem Rabikalismus in ber Schweiz ein Ende zu machen, die Schöpfung einer neuen Bundesverfassung zu hindern, den Ranton Bern zur Genugthuung wegen der Steinhölzligeschichte und den Borort Bern zur unbedingten Anerkennung des Tagsahungsbeschlusses vom 22. Juli 1834 zu zwingen, versuchte L. Snell, aufgemuntert von seinen Freunden in Zürich, namentlich von Bürgermeister heß, eine Ausgleichung der Burgdorfer Partei mit den aufrichtigen Radikalen und Nationalen zu bewirken. Es ergibt sich dies aus folgendem bedeutungsvollen Briefe an hans Schnell.

### Bochgeehrter Berr!

Mis offener Mann habe ich im verfloffenen Berbft, als ich fab, baß Sie von irrigen Boraussetzungen in Betreff meiner politischen Grundfate und Gefinnungen ausgingen, mich gegen Ihren Drn. Bruber erklart, weil mir biefe Boraussehungen um fo fcmerglicher waren, je theurer jedem Biebermann ein freunbichaftliches Berhaltniß mit Dans nern fein muß, mit benen er eine gemeinsame, mubevolle Laufbahn für einen ebeln Bweck burchwanbert bat. Leiber hat mein Schreiben feine Abficht nicht erreicht. Ich erflare Ihnen baber abermals als offener Dann, daß Ihr Glaube, als miftenne ich Ihre und Ihrer Freunde große Berbienfte um ben Ranton Bern und bie gange Schweig - 3hr Glaube, als wolle ich Sie ober bie Regierung von Bern verbachtigen und herabseten - Ihr Glaube enblich, als gehe ich und überhaupt bie gange Rationalpartei mit einer Revolution, einer Propaganda, Umfturg ber einzelnen Regierungen und Rantone u. f. f. um, auf einem abfoluten Arrthum beruht. Schwerlich bat fich ein geborner Schweizer fo energifch gegen bie Theilnehmer am Savopergug, wo allerbings eine Propaganda im Spiele mar, und alles Achnliche erklart, wie ich. Das find Thatfachen, die allen meinen Freunden bekannt find. Es ift ferner Thatfache, wie entschieben ich mich im Republitaner, fo lang ich ihn redigirte, gegen jebe revolutionare Umgeftaltung bes Bunbes ausgesprochen habe und ich habe auch teine Urfache ju glauben, bag ber Republitaner jest anderer Meinung fet, westhalb berfelbe und ich vielfache Angriffe bon anbern Blattern an besteben hatten. Sollten nach biefer Anftlarung

unfere Anfichten über bie innere Regeneration ber Schweig wirflich im Ernste von einander abweichen? Ober ift man gegen ben Rationalverein, ben man Centraljunta nennt, fo liegt ein ganglicher Irribum über bas Fattum jum Grund. Diefer in Bofingen gegrundete Rationalverein, ju bem ich noch gar nicht einmal gebore, hat leiber auch noch gar feine gemeinsame handlung ausgeubt. Sollte er bagu tommen, fo wurde et gewiß biefe ju rechtfertigen wiffen. In Betreff ber außern Politit ber Schweiz habe ich eine andere Meinung ale Gie, welche Meinungeverfcbiebenheit inbeffen burch bie letten Entschließungen bes Bienerhofes fich leicht ausgleichen burfte. Auf teinen Fall aber hatte ich gebacht, baß eine Berichiebenheit ber Meinungen folche perfonlichen Angriffe gegen mich bervorrufen tonnte, wie icon feit langem ber Boltsfreund fie enthalt. 3ch verfichere Sie, bag ich mir in feinem öffentlichen Blatte gegen Sie und Ihre Freunde bergleichen Invettiven erlaubt babe. fpater teinen Borwurf machen ju muffen, ertlare ich mich auch jest noch zu einer Berftanbigung bereit; febe aber voraus, bag biefe nicht fdriftlid, fonbern mundlich geschehen muffe. Ihnen muß ich es überlaffen, bie Grunbe, worauf fich biefes freundschaftliche Anerbieten ftust, leidenschaftelos zu prufen und zu beherzigen.

In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich mit hochachtung

Bern, ben 7. Februar 1835.

Dr. Lub. Snell.

Von Burgborf aus erklarte fich hans Schnell für eine perfönliche Besprechung in Bern bereit. Um diese Zeit berief bie Regierung auf ben 16. Februar ben großen Rath ein. Bu ben oben genannten Enthüllungen über die Verständigung zwischen Wien und Paris gesellten sich noch verschiedene öffentstiche Nachrichten über ein kriegerisches Vorgeben ber sübeutschen Staaten. In diesem Augenblide, da der Anzeichen feindseliger Schritte von Seite des Auslandes so manche vorhanden waren, stellte Kasthofer mit 27 andern Großrathsmitgliedern am 20. Februar die Motion: vom Regierungsrath Bericht über die Lage des Naterlandes und Vorlage aller diplomatischen Attenstüde zu fordern, mit dem weitern Antrage, es wolle ber große Rath hinsichtlich aller Verhältnisse zum Auslande

Befchiuf faffen. Die Berathung ber Motion wurde auf ben 2. Marz festgesett. Unter biesen Verhältniffen suchte E. Snell bie perfonliche Besprechung mit hans Schnell zu beschleunigen, um vor ber Berathung ber Motion die vorbereitete Verskändigung zwischen ber nationalen und der Burgdorfer Partet auszuwirken. Diesem Wunsche entsprang nachstehender unsvollendete Brief an Regierungsrath Dr. Karl Schnell.

## Bochgeehrter Berr Regierungerath!

Ich habe vernommen, daß Sie mich abermals im Berdacht der Bublerei haben; im Berdacht, als rühre die dem gr. Rathe in biesen Tagen eingegebene Motion von mir her. Ich halte es für meine Pflicht, mich sogleich offen gegen eine solche Imputation auszusprechen; das gebietet mir die Achtung gegen mich selbst, indem ich zu Anschuldigungen von Handiungen, die unter den Begriff der Buhlereien fallen, unmöglich länger schweigen kann; dasseleibe gebietet mir die Achtung gegen jene Manner, welche die Urheber jener Motion sind, indem ich einen Borwurf nicht unberücksichtigt lassen darf, der, wenn er unwidersprochen bliebe, höchst achtungswerthe Bürger in die Kategorie von Wertzeugen herabsehen wurde.

Bon jener Motion habe ich erft kurze Beit, bevor sie bem großen Rathe eingegeben wurde, nachdem sie vorberathen, abgefaßt und unterzeichnet war, Kenntniß erhalten und zwar zufällig von einigen Landsgroßräthen, die ich bei einer Abendgesellichaft im Abler antraf und sonst wenig tenne. Einer derselben drückte den Bunsch aus, daß diese Motion eine ruhige, leidenschaftsiose Diskussion veranlassen und keine bittern Konstitte über die Bergangenheit hervorrusen möge. Ich billigte diese sehr richtige Bemerkung und schrieb in dem gleichen Sinne einige Aussachen in den "schweiz. Beobachter."

Sie ersehen aus biefer Mittheilung, bag ich felbst von ber Eristeng biefer Motion nichts wußte, bie fie vollommen gur Eingabe an ben großen Rath gereift war. In bemselben Fall ift mein Bruber. Ich hoffe, Sie werben als redlicher Mann biese Rotig benuten, um ein mir zugefügtes Unrecht wieder gut zu machen.

3ch ergreise biese Beranlaffung, um über ben speziellen Gall hins aus mir eine allgemeine Bemertung zu erlauben. 3ch habe nie, feitbem ich in Bern bin, mich mit sogenannten Umtrieben abgegeben, nie eine Motion, einen Antrag u. bgl. zu veranlaffen gesucht, was man auch barüber Grundloses gesagt haben mag. Rur bas Recht, öffentlich meine Weinung auszusprechen, habe ich ausgeübt und dieses Recht der freien Preffe wird man wol keinem Schweizerburger verkummern wollen. Auch hier bin ich übrigens durchaus meinem Charakter treu geblieben; ich habe mir keine personlichen Angriffe erlaubt, achtungswerthe Manener nicht beleidigt. Diese Rücksicht habe ich aber nicht gefunden und nun werden Sie mir erlauben, mich einmal im Allgemeinen über meine hiefige Lage auszusprechen.

Das innige freunbschaftliche Berhältniß, in welchem ich sowol als mein Bruder mit Ihnen und Ihren Freunden lebte, meine unzweifelhafte treue Anhänglichteit an die Eidgenoffenschaft und in engerm Kreise an den Kanton Bern hätte wahrlich ein Beweggrund sein sollen, nicht bei etwa entstandenem Argwohn sogleich mit schonungsloser Härte Urtheile zu fällen, wodurch man in Gesahr war, schreiende Ungerechtigkeiten zu bigehen und sie wirklich begangen hat. Eine freundschaftliche Berkändigung wurde sogleich allen Irrihum verscheucht haben. Ein Mann, der nie seinen Charatter verläugnet und über den längst das Tribunal der öffentlichen Meinung sein Urtheil gefällt hat, durste wahrlich eine andere Behandlungsweise erwarten, als ich sie hier gefunden habe; er durste erwarten, daß man aus Achtung gegen seine noch nie zweiselhaft gewordene Gesinnung Verschiedenheiten in Meinungen nicht zu Verderechen stempeln und zur Gewalt provoziren würde.

Ich sage bas alles nicht, um zu erbittern; bas glauben Sie nicht. Freilich hat mir bas alles äußerst webe gethan und ich müßte stumpfstunig sein, wenn es nicht ber Kall gewesen ware; auch kann ich ruhig auf die Zeit vertrauen, wo die leibenschaftslose Anschauung ber Dinge sintreten wird; wer sich der Reinheit des Strebens bewußt ist wie ich, kann immer an die Zukunft appelliren. Aber noch etwas Anderes lag mir und liegt mir fortdauernd am Herzen. Ich seihe deit mit Riessenschaft werden, wo von außen her die gefährlichsten Einwirkungen auf die Schweiz statissinden werden; die Zeit, wo die Reaktionspartei das Bolt durch die korrosivsten Mittel bearbeiten wird. Meine Hoffnung in diesem bevorstehenden Rampse ist im Allgemeinen gering; das gestehe ich Ihnen offen. Aber das ist immer möglich, daß die neuen Berfassungen von 1830 gerettet werden können; aber auch das nur, wenn nicht innerer Zwiespalt unter der liberalen Partei selbst den

letten Rest von Selbstvertrauen und Thattraft aufzehrt. Bon ben auswärtigen Rabineten hoffe ich nichts, gar nichts; von uns allein alles, was noch zu hoffen ist, und erst wenn die Schweiz ober auch nur ein Theil berselben ihren Feinden die würdige Paltung der Unschuld und des getränkten Rechts entgegengeseth hat, wird diese Erscheinung auch auf die Rationen Eindruck machen. Aber alles ist verloren, wenn wir uns durch inneren Zwist selbst aufreiben. Daher habe ich nicht erst seit gestern in Zürich und andern Kantonen auf übereinstimmende Thätigkeit und Sintracht hingearbeitet; darum habe ich schon seit längerer Zeit an Ihren Hrn. Bruder den Bunsch ausgesprochen, jede Mishelligkeit auf den Altar des Baterlandes niederzulegen. Ich habe zu vielfach ähnliche Beitlagen kennen gelernt, um nicht die ungeheure Berantwortlichkeit zu würdigen, die auf denen ruht, welche dann, wann alles auf dem Spiele sieht, untergeordnete Rücksichen nicht den höchsten Interessen aufzuopfern sähig waren."

Bir wiffen nicht, ob biefer Brief an feine Beftimmung abging ober nicht; aber bas miffen wir, bag gleichzeitig &. Snell bem Brofeffor Bans Schnell ebenfalls fchriftlich eine perfonliche Unterrredung vorschlug; allein diefer ließ fich am 27. Februar burch Reithard bei jenem entichulbigen, bag Unwohlsein, von bem er fich gerne bis auf ben 2. Marg tu= riren mochte, ihn zwinge, mit feinem Bruber Rarl nach Burgborf zu fahren und von der proponirten Befprechung abzufteben. "Co war," fagt alt Regierungerath Efcher von Burich, cin Anbanger hirzels, "ber Beitpunkt gefommen, wo die Burgborfer Matatore mit ben aufrichtigen Nationalen und Rabitalen aller Rantone entichieden brachen und im großen Rathe bes Rantons Bern auf lange Beit bie Berrichaft einer Bartei triumphiren foute, bie um fo gewaltthatiger gegen ihre Mitburger und ichublofe Fremte war, je feiger fie vor bem Ueber= muthe bes Auslandes fich beugte und je mehr fie beimlich vom Bewußtsein ihrer Schande und ihrer Intonsequenz gepeitscht Als porläufige Rricgserflarung gegen bie Motion Rafthofers ericien am 1. Marg im Bolfefreund ein Ausfall, ber, feiner wurdig, bie Berfonen angriff, mo er teine Grunde

entgegen zu schen wußte und ber beutlich verrieth, daß seine Bartei ben Forberungen ber ausländischen Diplomatie auch bas Recht freier Selbstonstituirung ber Eidgenoffenschaft preis zu geben gesonnen sei, was man wenigstens bem Bororte Bürich nicht hatte vorwersen können. "") In bem genannten Ausfall bezeichnete hans Schnell die Motion Kasthofers als das Schoostind L. Snells und wies auf diesen als den eigent-lichen Urheber berselben hin; hiegegen gab L. Snell in dem schweizerischen Beobachter eine geharnischte Erklärung ab, worin er die Entstehung der Motion entwickelte.

Die Sigung vom 2. Mary hatte fegensreiche Folgen haben tonnen, wenn, wie die Rationalpartei gewünscht hatte, eine würdige Erörterung ber biplomatifden Angelegenheiten, welche bamale alle Semuther ber Gibgenoffenschaft beschäftigten, erfolgt und wenn gleichzeitig ber fefte Bille ausgesprochen worben ware, bas Recht ber Gelbftfonftituirung, unbeschadet bem Brundfate ber Neutralitat, ju behaupten. "Statt beffen aber betaubte Bans Schnell ben großen Rath burch einen muthenben Ausfall, wie ihn nur ber verzweifelnde Duth ber Demmen und die Raferei eines Denfchen einflößen fann, welcher fucht, bas Bewußtsein ber Schande fich und anbern burch Bepolter und Lafterung ju verbergen."\*) Go murbe Rafthofers Motion, trefflich vertheibigt burch ben Antragfteller, Fellenberg, Stettler, Jaggi und Dr. Schneiber, mit großer Debrbeit beseitigt und die Gibgenoffenschaft mar nun, wie bie Burgborfer Machthaber es gewünscht hatten, einer offenen Darlegung und gerechten Burbigung ber Grunde über bie feit turger Beit von ihrem Bororte befolgte Bolitit beraubt und bem großen Rathe von Bern jede Ginmifchung in bie biplomatifchen Streitigfeiten abgefdnitten; bie Bartei Efcar-

<sup>\*)</sup> S. politifche Annalen ber eibg. Bororte Burich und Bern matrend ber Jahre 1834, 1835 und 1836 von hich. Efcher, I. Bb. p. 475. \*\*) S. die genannten politifchen Annalen von Efcher I. Bb., p. 479.

ner-Schnell hatte nun freie hand, nach ben Borfclägen bes Grafen von Rumigny mit bem Fürsten Metternich Frieden um jeden Breis zu schließen; benn bas Geheimniß ihrer Diplomatie blieb von da an geraume Zeit ungestört.

Babrend bie gange freifinnige Breffe ber Schweiz ibre Digbilligung über bas unwurbige Auftreten von bans Schnell aussprach, fuhr bieser in seinem volternben Son fort, wie fich aus folgenber Stelle bes Bolfefreundes vom 12. Marg ergibt: "Unfer große Rath bat bieber immer noch einen gefunden Tatt beurfundet, um basienige Uebel von ber Republit abzuwenben, wovor une allen am meiften graut, nämlich bie Rudtehr unter bas traurige Rrahwintelregiment ber After= nobleffe einer wohlöbrichten und bochft thorichten Schilbburgerschaft ber Sauptstadt Bern, wo nur bie Schildfertel, bie Shilbtafer, die Schilbtroten, die Schilblaufe, die Schilbmotten, bie Schilbraben und bie Schilbreiher Anerkennung gefunden haben. Darum beneiben Gud, 3hr thorichten und öhrichten Spieß-, Bopf-, Bfabl- und Schildburger von Rabringia ober Reu=Schilba, bie Burgborfer Manner burchaus nicht; und auch die Dehrzahl des bernerischen Boltes ift nicht fo febr burch Leidenschaft geblenbet, bag es Guch Rinbern eine Buppe ober Dode nicht laffen wird, fo lange 3hr Guch ordentlich aufführt und nicht ftreitet und gantet, bis man Gud Guer Spielwert nehmen und ftatt beffen bie Ruthe geben muß." Man vergleiche hiemit folgenden Brief.

## Bochgeehrter Berr!

Ich halte es für meine Pflicht, Ihnen ungesaumt zu erklaren, daß bie Behauptung ber allgemeinen Schweizerzeitung, \*) als sei ich ber Bersfasser ber in Nro. 30 des Beobachters gegen Sie gerichteten Berse, \*\*) eine Lüge ist. Ich verschmaße solche Wassen als unwürdig und ents

Bierlich in ber blanen Jade, Beigt bem nationalen Pade Auf ber Rase schwer bebrillt, Er, um was es heute gilt!

<sup>\*)</sup> Das Organ ber gefturzien Patrigier.

<sup>\*\*)</sup> Diese lauteten:

weihe nicht ben geistigen Rampf für eine Ueberzeugung durch folche Mittel. Ich werbe dies ber allgemeinen Schweizerzeitung, welche Ihre leibenschaftliche Stimmung für ihre eigene Rechnung zu benüten sucht, öffentelich erklaren.

Rein guter Geist hat Ihnen ben Entschluß eingegeben, die von mir vorgeschlagene mundliche Unterredung zu unterlassen. Ich für meinen Theil stehe ruhig und fest im Recht und erwarte die Zukunft trop des heutigen Bolksfreundes und bedaure jeden, wer er sein mag, wegen des traurigen Ruhmes, an mir zum Erekutor zu werden — eines Ruhmes, den ich um alle Schäge der Erde nicht haben möchte.

Bern, ben 12. Marg 1835.

# Pochachtungsvoll

Dr. Lub. Snell.

Die in ber ermähnten Stelle bes "Bolksfreundes" ausgesprochene Drohung wurde balb stärker hervorgehoben, indem
berselbe die Behauptung aufstellte: "Es ist mit der Staatsadministration wie mit einer Uhr; soll sie gut gehen, so mussen
alle Rader in einandergreifen; ist ein Rad fehlerhaft und will
es sich nicht durch die Feile korrigiren lassen, so legt es der
Uhrenmacher auf die Seite und nimmt eines, das zu den
übrigen paßt." Laut sprach auch der "Bolksfreund" von einer Ausbedung der hochschule oder von einer Abberufung und
Absehung der mißbeliebigen Professoren als von Staatsangestellten. Da wandte sich L. Snell an den Erziehungspräsidenten Reuhaus und verlangte Schut gegen solchen Terrorismus. "Daben Sie die Artikel im Republikaner ""die

Wie er mit ben Fausten braute! Und sein Rame reimt auf Tell! Sagt, wer ist bas lieben Leute? Et, bas ift ja unser —.

Grillenfanger, hohle Köpfe, Und was habt ihr? Nicht funf Baben; Methaphysit — fürchterlich! Also wißt vom Bolt ihr nichts; Schufte, Schurten, Deutsche, Tropfe, Euch zerdrud ich wie die Spapen Mich, ben Boltshahn, beht ihr mich? Des Patriziergezüchts.

Barteien in Bern"" geschrieben?" siel bieser jenem kurz in die Rede. "Darauf bin ich nicht verbunden zu antworten in einem Staate, wo Preßfreiheit herrscht," entgegnete L. Snell, "warum widerlegt man jene Artikel nicht mit Prinzipien?" "Bas Prinzipien," !fuhr Neuhaus fort, "man regiert nicht nach Prinzipien, sondern nach Ronvenienzen." Da sah L. Snell sein Schicksal voraus und mehr als je fühlte er, daß er nicht in Jürich sei. Er ließ sich jedoch durch solche Droshungen nicht einschüchtern; die Nationalpartei war in Bern noch keineswegs unterdrückt; sie hatte zahlreiche Bertreter in der jüngeren Generation, namentlich im Seelande und Obersaargau, insbesondere auch in den Studirenden der hochschule, welche den bedrohten Lehrern treu zur Seite standen.

2. Snell feste alfo ben Rampf, auf welchen bie Aufmertfamteit ber gangen Soweig gerichtet mar, gegen bas Dorfmagnatenthum ber Schnelle, gegen ihr "robes Baunftedenregiment", wie er es nannte, unerschrocken und ungebeugt fort. Er mar überzeugt, bag bie Cache bes Liberalismus in ber Schweig, wenn fie nicht, aller Achtung baar und in fich felbft aufgelost, eine leichte Beute ihrer Begner werben wolle, von folden Auswuchsen wie in Bern gereinigt werben muffe. Schon bamals außerte er öfter: bas Regiment ber Sonelle arbeitet fur bie Ariftofratie, bald wird es auch mit ihr arbeiten. Diefe Prophezeiung ging in Erfullung; benn 1849 erflarte Bans Sonell im Intelligenablatt von Bern feine gange fog. liberale Laufbahn fur einen Brrthum feines Lebens. Alle grundfaglichen Liberalen in ber öftlichen Schweiz, inebefondere in Burich, ftanben auf &. Snelle Seite; bagegen bielt es eine Babl von liberalen Berrichlingen in Solothurn, Lugern und in ber welfchen Schweig mit feinen Begnern. Er erbielt auch eine Benugthuung von ber belvetischen Befellichaft, indem fie ibn 1835 zu ihrem Berichterftatter fur bas Jahr 1836 bezeichnete. Außer ber Bubligiftit arbeitete er in Bern mit großem Gifer an feinen Vorlefungen über philosophisches 2. Gnell.

Staatsrecht ober über bie Gesetzebungs= und Regierungslehre, über eidgenössisisches und kantonales Staatsrecht und über 256leterrecht. Seine hefte über die beiden ersten Rollegien zirtuslirten noch lange Zeit in Abschrift unter ben angehenden Juriften, ba nach seiner Berbannung von Bern wol über monarchisches Staatsrecht, bas in der Schweiz kein Mensch brauchen kann, nicht aber über republikanisches an der Universität gelesen wurde.

Nachdem nun Bern Deftreich und ben sübbeutschen Staaten die gewünschte Genugthuung wegen ber Steinhölzligeschichte ertheilt hatte, war der Friede mit dem Ausland wieder heregestellt. Das Resultat all dieser Kämpse war aber maßloser Gader unter den Liberalen und daher Schwächung ihres Ginflusses. Indem sich Bern von einer nationalen Bolitik trennte und sich dem Ginflusse Frankreichs und Ochtreichs unterwarf, indem es eigennützig ein bloß kantonales System befolgte und nur auf die Befestigung des neuen rohen Gerrenthums hinarbeitete, wurde einerseits eine volksthümliche Bundesrevision vereitelt und erhielten anderseits die fremden Gesandten, namentlich der französische und östreichische, einen großen Ginfluß auf die kirchlich-reaktionäre Partet, welche besonders die Durchsührung der Badener-Konferenz-Artikel zu hintertreiben suchte.

Mit biefer Stellung Berns erreichte bie fantonale Bersfplitterung und bie Erschlaffung bes Rationallebens ihren Sobepuntt. Alle Bersuche für eine Bundesrevision, welche auf der Tagsahung bis 1839 angeregt wurden, scheiterten, weil sich nie eine Mehrheit von Ständen für eine Revision durch die Bundesbehörde aussprach, indem die Einen strenge an dem bestehenden Bunde und die Andern an einer Revision durch einen eidgenössischen Berfassungsrath sesthielten. Unter diesen traurigen Berhältniffen blieb der Rationalpartei nichts Anderes übrig, als auf dem Bege der Belehrung jedem Fortssichtite im eidgenössischen Staatsleben Bahn zu brechen. Bu

cfcm Zwede wurde am 26. Februar 1834 von ben Abgebneten ber Schutyvereine in Bofingen die Gründung eines offen Nationalvereines zur Sprache gebracht und am 5. Mai 335 berfelbe in Schingnach konstituirt. Diefer Nationalverein itte sich vorzugsweise die Aufgabe gestellt, diejenigen Grundste zu entwickeln und zu verbreiten, welche die Vereinigung richweizerischen Bölkerschaften zu einem freien, unabhanigen und geistig veredelten Nationalbasein verbürgen.

Diesem Nationalverein folog fich auch &. Snell aus voller leberzeugung an, ba er in ihm bas einzige Mittel erblidte. m für die Idee eines Bolfebundes zu wirken. Es batte erfelbe fich auch die größten Berbienfte um bie vaterlandifche intwicklung erwerben fonnen, wenn es ibm gelungen mare, d gleichmäßig über bie gange Schweig zu verzweigen; allein s gefchab tiefes nur im Weften in ben Rantonen Baabt ind Bern und im Often, wo er nur in Ct. Ballen eine girffame Ausbildung fand. Auch berrichte unter ben Ditgliebern eine bedeutende Meinungeverschiedenheit, indem bie Bestschweizer insbesondere nach den Ansichten Trorlers zwei jeschgebende Rathe mit nationaler und ftanbischer Reprasenation nach dem Borbilde Nord-Ameritas verlangten, mabrend Die Dftichweizer vorzuglich nach ben Anfichten L. Snells nur Eine nationale legielative Beborbe wollten. Erreichte ber Rationalverein auch tein positives Resultat, fo tonnte er fich Doch mit bem Bewußtsein troften, bis 1839 ber einzige Berein jewefen zu fein, welcher bie ebelften Gibgenoffen in fich vereinigte, um eine einheitliche Regeneration ihres Baterlandes. in ftaatlicher und firchlicher Beziehung anzuftreben.

Im Frühling 1836 zeigten fich wieder turbulente Umtriche unter ben deutschen Flüchtlingen, veranlast durch den eben aus Spanien zurückzekehrten Tollfopf Rauschenblatt, der das Frankfurter Attentat geleitet und den Savoperzug mitgemacht hatte. Dieser hegte den Gedanken an einen bewaffneten Einfall ins Babische, um den gutmuthigen Deutschen wieder ein-

mal bie Republit in Grinnerung zu bringen. In biefem Borbaben murbe er unterftust von bem fogenannten Baron v. Gib, welcher nach einer fpatern Unterfuchung ein bezahlter Spion und agent provocateur war. L. Enell war burch feinen Bertehr mit vielen glüchtlingen langft ju ber beftimm= ten Ueberzeugung gelangt, bag bas unfinnige Treiben und bie tollen Bublereien Gingelner immer burch befolbete Agenten veranlaßt worden feien, die ein ruchlofes Spiel in ber Schweiz trieben, um bie politifchen Flüchtlinge zu verberben, bie bewahrteften Reformfreunde zu verbachtigen und bie gange Gibgenoffenschaft in die beillofeften Berwickelungen zu fturgen. Nach biefer Ueberzeugung fprach und handelte er, treu bie Pflichten gegen fein zweites Baterland erfüllend. Bei jeber Beranlagung warnte er bie Fluchtlinge, mit benen er in Berührung tam, vor unbeilvollen Entwurfen, ja eröffnete er felbit den einflugreichften Magiftrateperfonen mehrerer Rantone feine ernften Beforgniffe über biefen Buntt.

Auf feiner Reife nach Rappersweil an tie belvetifche Befellichaft, an welcher er am 9. Mai feinen geiftvollen Bericht über bas verfloffene Jahr 1835 vortrug, machte er feinem Freunde Burgermeifter Deg in Burich, ber bamale an ber Spipe bes Polizeirathes ftanb, Mittheilung von ben Planen Raufchenblatte und bes jungen Deutschlande, und befprach mit ihm bie Mittel, biefelben auf eine möglichft wenig Aufschen er= regende Beife ju hintertreiben. Statt nun bie von Burich burch Beg und auch von St. Ballen burch Baumgartner vor= gezeichnete Politit zu befolgen, b. b. bem tollen Treiben ber Blüchtlinge unter geräuschlofem Bufammenwirten fammtlicher Bolizeibehörben ber Schweiz ein Enbe zu machen, burch rafches Danbeln ben beimischen Boben von ben Unruhftiftern ju faubern und baburch bem Auslande jeden Borwand zu Reflamationen zu entziehen, theilte vielmehr am 22. Juni ber Bunbespräfibent Ticharner bem Grafen Montebello, bem neuen frangofifden Gefanbten, bie Refultate ber vorgenommenen

ntersuchungen mit. Balb follte Bern bie Fruchte feiner unrzeihlichen Schmache genießen. Schon am 30. Juni erklarte tontebello, ber Stand Bern habe in Beit von zweimal vieribzwanzig Stunden feinen Rudtritt von ben Babeneronfereng=Artiteln zu ertfaren; icon am 2. Juli geborchte r große Rath, trot ber energischen Boten von Reubaus, ellenberg und Rafthofer, welche bie Sobeit ihrer Republit retten fuchten. Erbittert über biefe entehrende Ginmifchung rantreiche, fcilberte &. Snell in einem Briefe vom 18. Juli 1 Professor Gider, ben Rebattor ber R. 3. 3., bie baialige verberbliche Bolitit Berns; biefer ließ ben Inhalt bes riefes mit wenigen Beranberungen in Rr. 88 ber R. A. R. om 22. Juli \*) abbruden, und zwar nicht als Rorresponeng, fondern gleichsam als eigene Arbeit. Efcher außerte ater ben Berbacht, es fei ber Brief &. Snells trot ber miligfeit bes Boftgeheimniffes in Bern erbrochen und gelefen orben.

Um biese Zeit, ba Tscharner wie ein französischer Büttel anbthirte, um die gefürchteten Komplotte, welche sich zum sturze der Regierungen gebildet haben sollten, zu entdeden, richienen im Burgdorfer Bolksfreund unter dem Titel "authensische Aktenstücke" unter andern auch Angaden über L. Snell ubs einem Spionenbericht Lessings, welcher doch schon 1834. Is Ronspirationsmacher von der Berner Regierung ausgewiesen worden war. Damals zirkulirten wirklich die absurdeten Gerüchte nicht nur über L. Snell, sondern auch über einen Bruder, Dr. Trorler, Prof. Siebenpfeisfer, Kasthofer ind Dr. Schneider, sowie über den ganzen Nationalverein; d. Snell sigurirte z. B. auf einer Liste als Bräsident der neu in tonstitutrenden Tagsahung, auf einer andern als provisitier König von Deutschland und auf einer britten als forrespondirendes Mitglied einer geheimen europäischen Re-

<sup>\*) 6.</sup> Beilage 3.

aterung in Baris. Auf biefe Lugenberichte Leffings unb anderer agents provocateurs bin war bie Regierung von Bern fabig, ohne ibn vorher zu vernehmen, am 22. Juli Berhaft und Untersuchung gegen ibn ju betretiren, und zwar wie ber Berhaftebefehl fich ausbrudte, "ba feine Schulb wegen bodwerratberifder Umtriebe aufer Zweifel fei". Die Befangennehmung warb nur mit geringer Mehrheit von ben oben genannten Mannern abgewandt, alfo nur gegen ben Dann verbangt worben, von bem bie Mitglieber ber Regierung wiffen mußten, bag er theils als Rebattor bes Republifaners. theils unmittelbar in allen Lebeneverhaltniffen ben mublerifchen Umtrieben ber politifden Flüchtlinge mit aller Enticiebenheit und fogar mit barte entgegengetreten und beghalb von biefer Seite und felbft von Schweizern ein Begenftand vielfacher Anfeindung geworben mar, ber, wie wir nun wiffen, mefentlich zur Bereitelung bes projektirten Ginfalls ins Babifche mitgewirft hat.

Als ber Berhaftsbefehl &. Snell nicht bei Baufe traf, Rellte er fich am Abend bes 22. Juli freiwillig bei bem Regierungestatthalter Rofchi und bemertte Diefem, die Berner Regierung werbe fich arg tompromittiren, worauf jener bie Achseln gudte und fagte, er habe Befehl. Dit feiner Berbaftung war zugleich bie Befchlagnahme aller feiner Papiere und die Eröffnung ber an ihn burch die Boft gelangenben Briefe perbunben. Schon am 23. verlangten bie Stubirenben ber Dochschule in einer Abreffe an ben Regierungerath, bag bie über ihren Lehrer wegen bochverratherifder Umtriebe verbangte politische Untersuchung burch bie ordentlichen und tompetenten Berichte geführt werbe. Allein man mußte erft trot ber authentischen Aftenftude untersuchen, ob allfällig Stoff zu einer Unterfuchung gefunden werben tonne; baber ftellte man bei bem einzigen Berbore, welches 2. Snell gu besteben batte, blog fuggestive und taptiofe gragen, wie, ober Theil habe an bem jungen Deutschland?' ob ber Rationalverein von der Direktion des jungen Europas in Paris geftiftet worden sei? ob dabei das junge Deutschland, Bolen und Italien vertreten gewesen sei? ob er Mitglied eines geheimen Bentralkomites sei? ob er nicht dem Handwerkerverein in Bürich Aufträge von Paris ertheilt habe? In diesem Einen Berhore zerstörte L. Snell schnell alle Inzichten der Spionenberichte und wurde dann am 3. August "wegen Mangel an Berdachtsgründen", so hieß es in dem Regierungserlaß, des Berhaftes entlassen, während dessen er jedoch human behandelt worden war. So scheiterten die mit eckelhaftem hochmuth und vornehmer Arroganz gepaarte Beigheit und politische Bersunkenheit der kredsgängigen Berner Neuherren, welche die Bahrheit nicht ertragen konnten, an der Reinheit der Gesinnungs = und handlungsweise L. Snells.

Unmittelbar nach feiner Befreiung erblidte er in ber Erbebung bes Schweizervoltes gegen bie brobenbe Sprache unb bie unbefugte Ginmifdung Frantreichs neuerbings ein gunfliges Beiden fur bie Schopfung einer ftarteren Bunbesverfaffung. Auf ber Tagfabung leuchtete voran Baumgartner, mit beffen Anficht über bic Behandlung ber Flüchtlingsangelegenheit als Rantonalsache er gang einverftanden mar; ihrem Bubrer folgten tubn die St. Baller am 7. August auf ber Flampler Bolteversammlung, welche ben erniedrigenden biplomatifchen Bertebr bes Borortes entichieben migbilligte und bie Abberufung bes übermuthigen Montebellos und bie Errichtung eines neuen Bunbes burch einen eibg. Berfaffungsrath verlangte. Rachbem aber die Tagfagung bas glüchtlingstontlufum vom 11. August genehmigt batte, wurden ber Boltsfimmung burd bie Urheber besfelben, ungeachtet ber Ronfeilbandel die Soweig bereits über bas von Franfreich ichamlos getriebene Spionirfpftem auftlarte, Inftruftionegugel angelegt. Am 21. Auguft ertlarten fich nur bie Berner in Dunfingen und bie Lugerner in Reiden fur eine Bundesrevifion, mahrend Benne, welcher diefelbe ben Burchern in Biediton belieben

wollte, zur Ruhe gewiesen wurde. Oft wiederholte L. Snell im hinblide auf diesen Borfall die Worte aus Baumgartners Erzähler: "Lustiger sahen wir mit dem Bolke noch nie Romöbie spielen". So verstoffen auch diese Tage klein und thatenlos und die Tagsahung wußte sich aus dem schmachvollen Konseilhandel nur durch Abbitte und Widerruf zu retten.

Nachbem &. Snell bes Berhafts entlaffen worben war. reichte er im August ber Regierung von Bern bas Gefuch ein, es möchte, ba gegen ibn ein Berfahren als Bochverratber eingeleitet worden fei, nach Berner Befegen eine gerichtliche Untersuchung über ihn verhangt werben, bamit burch einen Richterspruch feine Schuld ober Unfchuld tonftatirt murbe, ober es möchte ihm wenigstens eine vollftanbige Ginfict ber Aften und Nennung ber Denungianten gum Behuf einer Rlage auf Entschädigung und Benugthuung, sowie einer öffentlichen Rechtfertigung geftattet werben. Diefer gerechten Bitte wurbe jeboch nicht entsprochen, &. Snell alfo außerhalb bes Befetes gestellt und ber Gewalt und Billfur einer bespotischen Regierung preisgegeben. Nachdem er vollends von der mabricheinlichen Erbrechung feines Briefes an Profeffor Gider Renntnig erhalten hatte, mußte er mit Recht feine Abberufung von ber Dochschule fürchten, und baber gab er am 7. Ottober feine Demission von der ibm übertragenen Brofeffur fur bie Staatsmiffenschaften ein. 2m 14. Oftober trug auch wirklich bas biplomatische Departement Ticharner, bem verfaffungegemäß ein folder Antrag gar nicht zuftanb, im Regierungerath barauf an, &. und B. Snell von ibren Stellen an ber Universitat abzuberufen; allein biefer Antrag wurde mit 8 gegen 5 Stimmen befeitigt. In ber gleichen Situng legte unmittelbar nachher bas Erziehungebepartement Reubaus &. Snells eingereichtes Demiffionsschreiben por. Radbem basselbe einfach angenommen worden war, erhob fich aber fofort Prafibent Ticharner und rief ergrimmt aus: "ba &

Snell feine Entlaffung eingegeben bat, fo muß mir wenigftens biefer D ... jum Land hinaus". \*) Baft ohne alle Distuffion murbe biefer Borfchlag mit Debrheit angenommen und im Regierungsbefchlug murbe bie Dagregel baburch gerechtfertigt, es fei trop bes Mangels an Schulbingichten boch notorifd, bag 2. Snell nicht nur ben Umtrieben ber beutichen Flüchtlinge in ber Schweig nicht fremb geblieben fei, fondern bag er auch auf verschiebene Beife einen verberblichen Ginflug auf die inneren Angelegenheiten bes Rantons ausgeubt habe, und bag bas Staateintereffe fonach gebiete, ihm ben ferneren Aufenthalt im Ranton zu unterfagen, umfomehr, ta fein noch nicht gebn Rabre altes Burgerrecht biegu volltommen berechtige. Die Bentralpolizei erhielt benn auch ben Auftrag, für unmittelbare und genaue Bollziehung bes Befoluffes zu forgen. Gegen biefes brutale Berfahren manbte fich 2. Snell von Lugern aus burch Ruschrift vom 18. Rovember an bie Regierung von Burich, mit ber Bitte, bag biefelbe feine Rechte, bie er als Burger ihres Rantons befaß, wahren und von ber Berner Regierung bie Burudnahme bes Berbannungsbefrets verlangen möchte. Allein Burichs Remonftrationen gegen bie Berletung bes Rieberlaffungerechtes waren erfolglos; gegen Leibenschaft und Gewaltthatigkeit war nichts auszurichten, und &. Snell mußte froh fein, bag Ticharner ibn nicht aus ber Gibgenoffenschaft verweisen fonnte, was ber auswärtigen Diplomatie am liebften gewesen ware.

Rie hat ber Ranton Bern biefe Sewaltthat wieber gut gemacht; man mußte benn wunderlicher Beife als eine solche Reparation bas Defret betrachten, welches die Regierung im Jahre 1841, als L. Snell mahrend ber heißen Rampfe gegen bie Septemberrevolution in Zurich und gegen die Klosterpartei

<sup>\*)</sup> S. ben Legationsbericht bes britten gurcherischen Gesanbten, Reg. Rath Dr. Behnber, vom 27. Oftober 1836 in Eschere politischen Annalen II. Bb. S. 441.

auf ber Tagfatung und fur Reuhans und fein Botum über bie Rlöfter einige Beit vor ber Schwamenbinger Bolfeverfammlung eine Erholungereife ju feinem Bruber in Bern machte, ungefähr in folgenden Borten erließ: "Da die politifchen Urfachen, welche bie Berbannung bes Brof. Dr. & Snell aus bem Ranton Bern verurfacht hatten, nicht mehr vorbanben find, fo wird die Berbannung besfelben als aufgehoben erflart." Brof. Dr. Dd. Belger, ber Apologet ber Septemberrevolution, fagt mit Recht in feinem Buche "bie ftraugischen Berwurfniffe in Burich von 1839", \*) bag bie Bebruber Sonell von Burgborf, die über bem befiegten Batrigiat gur Berrichaft emporftiegen, fic vor &. Snell nicht ficher glaubten, bis fie ihn verbannt hatten, daß fie, die boch in ihrem Ranton fich auf eine wohlorganisirte Aristofratie von Dorfmagnaten ftutten, bor ber Energie biefes einzigen Mannes gitterten. Aber auch beffen Berbannung half ihnen nichts; ihr Billfürregiment war durch die Kritit besfelben in ber öffentlichen Meinung vernichtet; gerabe in ben Jahren 1835 und 1836 gewann bie Nationalpartei in Bern Ginigfeit und Rraft burch ibre Lostrennung von ben Burgborfer Reuberren, und foon nach zwei Jahren wurden diefe gefturzt, ba fie in ber Louis Napoleonsfrage wieder ihrer ichmablichen Burgelbaumpolitif bulbigten. Allein felbft ber gange bernerifche Afterliberalismus, ber auch nach ihrem Kalle von 1838 noch unter Neuhaus blieb, mar burch &. Snells Rritif allen bentenben Bernern enthüllt worden, und gerade in den genannten Jahren erhielt eine neue Beneration junger Juriften und Staatemanner ihre politifche Bildung an ber Universität, mo fie bie reinfte Begeifterung fur ein wahrhaft bemofratifches Ctaatsleben nach dem Grundfage: "Alles für und Alles burch bas Bolt" fcopften; fo lag in ben Erscheinungen und Beftrebungen jener Beit wenigstens eine, wenn auch nicht bie ein-

<sup>\*)</sup> Hamburg 1843, S. 47.

pige Urfache bes Sturges ber Berner Dorfmagnatenherrichaft im Jahr 1846.

Wer perfonliche Unabhangigteit, pringipielle Festigteit und ibeale Lebensanschauung achtet, ber wird ben Muth &. Snells um fo mehr bewundern, ba er feine Erifteng neuerdings bem ungewiffen Schidfal anvertraute, inbem er, um nicht immer fürchten zu muffen, jeben Augenblid wegen einer freien Deinungeaugerung von einer bespotifchen Regierung abgefest gu werben , einer einträglichen Stellung entfagte. Done Digmuth und Bitterfeit verließ er im Berbft 1836 Bern und pilgerte gunachft planlos zu ben jovialen Marauern, zu ben alten Freunden in Burich, ju ben muntern St. Ballern , ju ben lebensfrohen Appengellern und ju ben biebern Rampfesgefährten in Lugern und überall machte er bie freudige Bahrnehmung, es fei bie liberale Soweig noch nicht verloren. Bas er mit Recht von ben Berwidlungen mit bem Auslande gefürchtet hatte, ben Sturg ber freifinnigen Berfaffungen, war burch bas energifche Auftreten ber Bolfspartei abgewenbet worden - ein Berbienft , bas ihr unbestritten gebührt. Bon ba an verweilte er abwechselnd bis jum Sommer 1839 iu bem ihm besondere lieb gewordenen Rusnach, von wo aus er wieder febr regen Antheil an bem fdweizerifden Republitaner nahm und in dem neuen Bororte Lugern, mo er bas Bergnugen hatte, bie alten Studien über bie Tagfagungeverhand. lungen zu wiederholen. Während biefer Beit arbeitete er auch febr fleißig in beutiche Beitungen, namentlich in bie Leipziger allgemeine Beitung, um ben Lugenberichten über fdmeigerifche Buftanbe entgegen zu wirten. Um jeboch bie Duge, bie ihm aus feinem Schicfale im Ranton Bern erwuchs, auf nunliche Beife verwenden zu tonnen, ging er ungefaumt an die Ausarbeitung feines "Bandbuches bes ichweizerifden Staatsrechts." Diefes Bert war von um fo größerer Bedeutung und Rothwenbigfeit, als in Folge ber breißiger Revolutionen namenellich bus: tuntonale Staatsrecht eine große Umgestaltung erlitten hatte. Der erste Band\*), das eidgenössisische Staatsrecht umfassend, zeichnet sich aus einerseits durch die einleitende Abhandlung über die Quellen desselben, der eine treffliche Erörterung über den Unterschied von Staatenbund und Bundesstaat beigegeben ist, anderseits durch die systematische Ordnung, die er in das Chaos der Tagsahungsbeschlüsse brachte, sowie durch Aufnahme wichtiger Attenstücke, die der offiziellen Sammlung sehlen, besonders derzenigen, welche Bezug haben auf die Regulirung der Berhältnisse der katholischen Kirche. Bei dieser rein publizistischen Thätigkeit \*\*) waren die Einkünste L. Snells sehr gering und er mußte oft froh sein, nur die Ausgaben für seine höchst einsache Lebensweise bestreiten zu können.

Bahrend biefer Beit, ba in ber bemokratischen Fortentwidlung ber kantonalen und eidgenössischen Inftitutionen eine
bedeutende Erschlaffung eingetreten war, wirkte L. Snell fortwährend durch seine schlagenden Artikel und durch seine ausgedehnte Korrespondenz für die liberalen Interessen. In Glarus unterstüßte er 1836 seinen Freund Schindler bei der Berfassungsrevision. In Zürich kämpfte er 1837 durch den Republikaner für den von Dr. Bluntschli und Bürgermeister Dirzel hart angesochtenen Seminardirektor Scherr. Den Liberalen von Schwyz oder den Klauenmannern half er nach
ber berüchtigten Prügellandsgemeinde vom Nothenthurm am
6. Mai 1838 und besorgte namentlich ihrem Hauptsührer
Razar Reding mehrere wichtige Ausarbeitungen; freilich bebauerte er oft, daß die Leiter der Klauenpartei immer in anbern Kantonen um Hülfe bettelten, statt in ihrer heimat ener-

<sup>\*)</sup> Erfchienen in Burich 1839.

<sup>\*\*)</sup> Bon ben kleineren Arbeiten heben wir nur hervor bas von ihm 1839 verfaßte "Gutachten von Schultheiß und kleiner Rath bes Kantons Luzern an ben großen Rath betreffend bie Bollentschädigungsforberungen ber Gemeinden Luzern, Sempach, Surfee und Richenfee."

gifch zu arbeiten. Begeisterte ihn auch ber thatkräftige Wiberftand, ben bas Schweizervolt ber von Louis Philipp 1838
geforderten Auslieferung von Ludwig Napolcon entgegensette, so
legte er dieser Frage boch weniger Bebeutung bei, da er wol
voraussah, daß es der Diplomatie gelingen werde, einen Ausweg zu sinden. War er in derselben prinzipiell für den Anstrag Rigaud-Monnards, tadelte er besonders die Verzögerung
eines desinitiven Tagsatzungsbeschlusses, so fand er den Anstrag von Schultheiß Ropp, mit welchem er in dieser Zeit
auf sehr vertraulichem Buße stand und welchen er auch durch
seine Feder unterstützte, teineswegs absolut unpatriotisch; ebenso
ertlärte er die damals laut ausgesprochene Antlage auf dessen

Much in einige Rlofterangelegenheiten mifchte er fich 1838, obne jeboch zu ahnen, bag biefelben icon nach ein paar Jab= ren eine fo große Bedeutung für bie gange Gidgenoffenschaft erhalten wurden. Als Graubunden die innerhalb feines Bebietes gelegenen Guter bes aufgehobenen Rlofters Pfafers mit Sequefter belegt hatte, fdrieb er auf bie Ginlabung von Baumgartner bin, ber fich bamals mit bem Gebanten trug, gur Aufhebung aller ichweizerischen Rlofter baburch aufzumuntern, bag ben fatularifirenden Rantonen bie Rlofterguter un= befdrantt gutamen, einige Artitel in ben Republitaner \*), worin er nachwies, bag bie Anwendung bes Epavenrechts innerhalb ber Gibgenoffenschaft unguläsfig fei, mas auch von ber Tagfagung anerfannt wurde. Berne lieh er ben Frangistanern in Lugern, bei benen er langere Beit gewohnt und beren eble und liberale Befinnung er mitbin fennen gelernt batte, feine Unterftubung in ihrem Streite mit ber Regierung über bie Berwendung ihres Bermogens; ber große Saufe tonnte biefen Schritt bes ergrabifalen Brotestanten nicht begreifen;

<sup>\*)</sup> S. "Granbunben und bas Epavenrecht" Rr. 46, 47 und 48 von 1838.

allein es beweist berfelbe nur, daß diefer ohne Rudficht auf tonfessionelle Unterschiede für das fampfte, was er als recht anerkannt hatte.

Der längere Aufenthalt in Luzern war für L. Snell von großer Bedeutung; benn es entgingen ihm bort nicht die heimslichen, schon 1838 begonnenen Borbereitungen für eine Reaktion gegen die regenerirte Schweiz von Seite der ultramontanen Bartei. Die Liberalen hatten seit der Schöpfung ber Badener-Konscrenz-Artifel nichts gethan, um die Macht jener gefährlichen Faktion, die sich unter der Leitung der Runtiatur und der Jesuiten und unter dem Schuße Frankreichs und Ocstreichs immer fester organisirte, zu brechen. Der Rampf der Liberalen gegen die Ultramontanen war gegen das Ende der dreißiger Jahre immer schwächer und der äußere Zusammenhang desselben immer larer geworden; von den Bestimmungen der Badener Artikel war im Grunde nur die Ausübung des Blazets ziemlich allgemein, alle übrigen aber entweder mangelhaft oder gar nicht durchgeführt worden.

In Luzern beobachtete L. Snell aufmerksam die geheimen Bublereien, die von der römischen Pfaffenpartei gemacht wurben, um bei den nahe bevorstehenden Berfassungsrevisionen in Luzern, Aargau und Solothurn die freisinnigen Regierungen zu stürzen; besto mehr schmerzten ihn auch die Uneinigteit und Bersplitterung der zurcherischen Liberalen über die Ausbildung und Fortführung der von ihnen begründeten Reformen. Um nun die Aufmerksamkeit aller freisinnigen Mänener beider Konfessionen wieder auf die große Gefahr aufmerksam zu machen, die ihren Schöpfungen von Seite des Ultramontanismus drohte, faßte er im Winter 1838/39 die Schrift ab "die Bedeutung des Kampfes der liberalen katholischen

<sup>\*)</sup> S. "Blide auf ben kirchlichen Zustand in ber kath. Schweiz" von L. Snell in ber "allgemeinen Kirchenzeitung für Deutschland und bie Schweiz" von Lugern Nr. 5 und 6 von 1838.

Schweiz mit ber römtichen Rurie, betrachtet aus einer Gefammt-Ueberficht ber Tenbenzen bes restaurirten Bapstthums",\*) bie aber wegen zu langsamen Drudes erft nach ber Septemberrevolution erschien.

In begeisternder Sprache enthulte L. Snell in berfelben allen bentenben Schweigern bie Bestrebungen, Grunbfate und Rielpuntte ber romifden Bartei in ben Landern Europas befonbere, mo ber Staat auch in firchlicher Beziehung feine unveraugerlichen hobeiterechte zu mahren fuchte und entwickelte er zugleich bie Mittel, burch welche eine aufgeklarte Regierung die volitische Freiheit und geiftige Rultur ihrer Burger gegenüber ben Berbummungs = und Unterbrudungstentengen bes Ultramontanismus zu fichern im Stanbe ift. Diefe Dittel weist er nach, indem er zeigt, bag burch bie Wiederherftellung ber Rechte bes Epistopats ein verebeltes und felbftanbiges fircliches Leben gegenüber einer fflavifden und ents geiftigenden Abhangigfeit von bem ultramontanen Supremat geschaffen, bag burd Bahrung ber Rechte bes Staates in Rirchenfachen die Selbftherrlichteit besfelben gegenüber ber Bevogtigung burch ein Briefterregiment aufrecht erhalten, bag burch Berftellung bes Friedens unter ben beiben Ronfessionen bie Bereinigung berfelben in einem gemeinschaftlichen Ratio= nalgefühl gegenüber bem Beftreben, die Religionsparteien burch Intolerang in zwei feindliche Bollerschaften zu gerreifen, angebahnt, bag burch ein unter ber Aufficht bes Staates ftebenbes, öffentliches Erziehungefpftem eine freie menfcliche Bolfetultur gegenüber ber geiftigen Unterdrudung bes Bolfe burch Aberglauben und Jrrthum vorbereitet und dag burch biefe Reformen endlich bie errungene politische Freiheit gegenüber ber Tendenz ber romifchen Bartei, fie burch offene und geheime Machinationen wieber zu untergraben, gefichert werben follte. Diefe Schrift &. Snells bilbet ben Abichlug ber

<sup>\*)</sup> Erschienen in Solothurn.

Kampfe ber breißiger und eröffnet bas Berftanbnig berjenigen ber vierziger Reformperiobe.

Noch beschäftigt mit ber Ausarbeitung biefer Schrift, erbielt &. Snell von feinem Freunde R. v. Drelli bie Nachricht, bağ die rabifale Bartei in Burich fich mit bem Blan ber Berufung von Dr. Strauf an die bortige Dochschule trage. Er warnte bringend vor berfelben; benn obicon er überzeugt mar, baß ber ju Berufente burch feine große Gelehrfamteit und feltene Lebraabe allerdings ein boberes miffenschaftliches Streben und eine größere geiftige Bewegung in bem Rlerus erzeugen murbe, überfab er boch nicht, bag einerfeits bie begeliche Religionsphilosophie feinem Fortidritte in bem erftarrten firchlichen Leben Bahn brechen, bag bagegen anberfeits bie rabitale Partei burd ben angebeuteten Schritt nur ihren Begnern im Ranton und in ber gangen Schweig, namentlich ber ultramontanen Reaftion in bie Banbe arbeiten werbe. Nachdem nun im Kanton Zurich in Folge ber Berufung von Dr. Straug ber religiofe ganatismus im gebr. 1839 mit furchtbarer Bewalt feine Schleugen geoffnet hatte, foilberte &. Snell in febr regem Briefmechfel allen feinen bortigen Freunden bie Gefahren, welche fich lawinenartig gegen, bie gefammte regenerirte Schweig aufthurmen werben; auch feine Bekannten in Bern und Aarau machte er bierauf aufmertfam. Go fchrieb er einem ber lettern am 23. Febr.: "Seib machfam im Margau! Es find Indigien ba, bag im Ranton Burich eine Kontrerevolution, b. b. eine 1814ner Reaktion im Plane ift. Das Bolt ift ber Rarr im Spiel wie beim Stedlitrieg. Bebt genau Acht! Bereint Guch im Stillen, um fogleich, wenn es Roth thut, auftreten zu tonnen."

Bon biesem eibgenössischen Standpunkte aus beurtheilte 2. Snell sofort bie hehre Bewegung in Bürich als ben Ansfang einer durchgreifenden Rulturreaktion. Wir ersehen dies am beutlichsten aus ben von ihm und Ch. B. Glüd noch im Bebruar in Luzern ausgearbeiteten Plugschriften "Senbschrei-

ben Gr. Beiligfeit Gregorius XVI. an bie Burger bes Rantone Burich" und "Rechtfertigung bes 3meds und Inhalts besfelben von Relix Chriftianus", worin flar barauf binge= wiefen wurde, bag burch ben Blaubensfturm in Burich nur für bie Intereffen ber romifchen Rurie gewirtt werbe. Seine bortigen Freunde glaubten anfanglich gar nicht an eine organifirte Reaftion, ba fie nach ber reichen Ausstattung bes regenerirten Staates mit fo vielen und trefflichen Inftitutio= nen und nach ihrer nur auf die Durchführung wohlthatiger Ginrichtungen gerichteten Staatsleitung ben Rubrern ber religiofen Bewegung feine Umfturgplane gutrauten und ba fie es felbft für unmöglich hielten, bag ber Rlerus, ber boch größtentheils bem Rationalismus hulbigte und jebenfalls ben Lehren von Dr. Straug naber ftand ale benjenigen ber ftarren Orthodoxie, feine Anfichten jum Behufe einer Revolution andern werde. L. Snell bagegen wußte wol, wie wenig bie größten Berbienfte um die öffentliche Boblfahrt gegen eingewurzelte Berrichsucht vermogen und hatte bie geheimen gaben ber reaftionaren Politit tennen gelernt. Als nun ber Fanatismus bes Bolts immer bober ftieg und bie Liberalen ihre bebrobte Lage einsahen, ba forderten fie, Birgel, Drelli, Bugli und Behnber, ihn bringend auf, nach Burich zu tommen, um burch ben Republifaner auf die bevorftebende Grograthefigung bom 18. Darg, in welcher über bas Schidfal ber Berufung entichieben werden follte, bie nothige Auftlarung über bie ei= gentliche Tendeng ber Bewegung verbreiten zu helfen.

Anfangs Marz traf & Snell in Burich ein und übernahm sofort mahrend bieses verhängnisvollen Monats die Redaktion bes Republikaners. Mit gewohnter Meisterschaft schilberte er bie segensreichen Schöpfungen bes Tages von Ufter, das Wesen einer gebildeten Reprasentativ-Demokratie, die Bernichtung berselben burch den Fanatismus der roben Boltsmasse, das Streben ber Führer der Bewegung, durch eine Revolution die liberale Partei zu fturzen, die gemährleistete Glau-

benöfenissendille dies Anabhlügigkeit des öffentlichen Erziehungswesenissenden keinkerym vernichten, die Herrschaft der
Stade finneinerundennisserm wieder herzustellen. Sanz besondens wiede Cerniadurundenaufolisten, daß Bürich als Wiege der schliedzerischen Besormation sein Jahrhunderten durch seine freie, größignischrustzeichd weiden Machtiseiner Wissenschaft und Vildungs sortwässelch weiden Andriebene und höchst ehrenvolle Oppositioningegendelse dundeln Ravielebe und die Versinsterungspisne die vorsische dundeln Ravielebe und die Versinsterungspisne die vorsische Desprische weigessen gebildet habe und daß, wonnocklürich Westernache Erzeligissen Fanatismus werde, nichtwendigs auch wieden der intelliebe Freiheit ringende katholische Schmeizundieben der italienlissen Knechtschaft überantwortettligerbei der mittlied anneitigen Knechtschaft überantwortettligerbei der mittlied anneitigen

andiDies dumatige Lage bes Rantons Burich zeichnete E. Snell treifolgenbenwehrtefpfack feinen Brüdek in Bern.

od drings Bart

Die ginom vien bem Mruber!

36 bin nun feit bem 4. b. in Zürich und bleibe auch ba bie Enbe biefes Monate. Der Beichluß bes Regierungeraths vom 4. \*) hat bie Bolfeftimmung gegen Straug entichieben; von ba an wuche ber Fanafiemus und die Beifilichen wurden zum Erfchreden übermuthig. gange Bewegung ift außerft mertwurbig. Gie bat vier unabhangige Duellen und Eriebfebern, Die fich aber gum Theil von felbft, gum Theil fünftlich vereinigten und bie nun beit gangen gebilbeteit Staateleben ben Miteragna broben - ein warnenvos Beffviel für bie, Mealerungen. Die eifte Dueffe : man : biel Treeffe Beforgniß bes : Bolls :fur: feinen Glauben, baber ber Sagi beefelben nogen Straug und bie Sochidule & leicht batte ficht jene befchwichtigen taffen burch Belehrung gur wechten Beite und ohne: Fanatifirung burch die Geiftlichen. Die zweite Duelle liegt in ber Berrichfucht, ber leptern, melde die Boltsfdule, bie Universität, ja ben Staat felbit in mehreren Beziehungen ber Rirche unterwerfen wollen; bieje bliefen alfo bas Feuer an. Die britte Quelle liegt in bem Egoise de bee Iinten Seeufere, wo fic baber auch ber Botus bitbete; basfelbe tas Streben ber Sillere ber Bonegung, bind eine Revolus

=unlid Datig wängen bie Panfagitungi gon Strung borbeitlich wutoit

verlor in neuerer Beit feit bem Tobe Stapfers von Borgen ") alle Bebeutung und mochte boch gerne herrichen. Dephalb verbanden fich bie bortigen Mataboren mit bem vierten Glemente, ben jungen Burcher Arts ftokraten, welche unter irgend einer form bie Berricaft ber Stadt, mit möglichfter Schonung ihrer ölonomifchen Intereffen, wieberberguftellen fuchen; Diefe emwarfen ben Operationsplan, ben bie Beiftlichen in Berbinbung mit jenen ausführen mußten: Die alte Ariftolratie fand noch im hintergrund. Bie ce nun bis Montag \*\*) geben wirb, weiß Gott. Es find folgende Barteien im großen Rath: Die Bluntichlianer und Beiftlichen mit ber Stadtburgerichaft; biefe wollen, was bie Bewegung will: Strauf fort ober quieegirt, Boltefcule unter bie Rirche, Bochs foule foll bleiben; \*\*\*) bas Juftemilieu, die Dajoritat bes Regierungsrathe, biefe will Strauf penfioniren und alle anbern Forberungen abmifen; bie Rabitalen, beren Loofung ift: Strauf und bie Dochschule ober ohne Straug teine Dochschule, indem fie lettere eber bingeben, als eine Berfaffungeverletung jugeben wollen, um fo mehr noch, ba jene jest fcon antiliberal fei und biefes burch ben Sieg ber Beiftlichen noch mehr werben mußte. Un bie Rabitalen werben fich viele Landgroßrathe anschließen, welche wie bas Bolt aus Sparfamteit fcon lange bie Bochfoule haßten. Birgel fteht mit ber Anficht ber Dajoritat bes Ergiebungerathe, neben Strauf noch einen anbern, ber orthoboren Richtung angehörigen Professor angustellen, allein - trauernb, halb verzweifelnb, halb voll hoffnung; er batt es fur unmöglich, bag Straug nicht tomme, für unmöglich, die Dochschule aufzuheben, für unmöglich, bag bas Boll aus feinem Bahn nicht balb ermache; er will alles Schone und Eble und tann ben Glauben an ben Sieg besfelben nicht aufgeben. Die mar Birgel größer, licbenswurdiger und hoher gestimmt als jest; er ift eine bewunderungewurdige Ericheinung. 3m großen Rath wird er tampfen wie ein begeisterter Belb und er murbe fiegen, wenn bie Ratheberrn fich nicht por ber phyfifden Gewalt ber fanatifirten Bollemenge fürchteten.

<sup>\*)</sup> Er ftarb gleichzeitig mit Regierungerath Pfenninger von Stafa im Februar 1838.

Alfo werben höchft wahrscheinlich die Rabitalen siegen. Es ist aber auch möglich, daß eine solche Masse in ben Rathssaal bringt, daß der große Rath ausgelöst wird; es ist möglich, daß Regierung und großer Rath auseinander getrieben werden, daß momentan eine Realtion eine tritt. hirzel und Furrer hatten bewassnete Macht zum Schuße des großen Rathes verlangt; die Majorität der Regierung ging jedoch nicht darauf ein aus Furcht, sowie sie denn aus Furcht alles verdorben hat. Die Aufregung unter den Raditalen ist auch groß, da sie nun an einen realtionären Handstreich glauben. Mit ihnen sind die meisten höhern Offiziers, die kein Böbels und Pfassenregiment wollen. Sollte ein Sturm erfolgen, so werden sie durch geordnete Truppen auf ihre Kaust zu begegnen suchen, vielleicht vorübergehend einen Militärdespotismus handshaben, um die Ordnung wieder herzustellen.

Burich, ben 15. Darg 1839.

Dein Bruber

Lub. Snell.

Un bem verhangnigvollen 18. Marg ftimmten viele Landgroßrathe, die aus ben insurgirten Gemeinden tamen und für jedes energische Botum die Rache ber fanatifirten Saufen gu fürchten batten, mit blutenbem Bergen nur burch bie Rudficht auf die Sicherheit ihres Gigenthums und Lebens gezwungen, für die Benfionirung von Straug, am 19. für eine Rommiffion über die Dochschulfrage und am 20. für eine folche über bas Rirchen = und Unterrichtswesen. Im hinblide bierauf außerte &. Snell, ale er im Anfang April wieber nach Lugern ging, mit Behmuth: "Die reaktionare Partei in unferm Baterlande bat aus diefen trauervollen Ereigniffen neue Soff= nungen und neue Starte geschöpft; die finftern, ultramontanifchen Machte haben ihren gefürchtetften Begner verloren, und ber Obekurantismus ift in bem ruchlofen Spiele, bas er feit Jahren mit ber Entfittlichung bemofratischer Pringipien treibt, nicht entmuthigt worben. Unfere Rulturanstalten find in Zweifel gezogen und muffen froh fein, wenn fie unverfehrt bavon tommen; ber ftrebfame Stand ber Boltsichullehrer, ber fo fcone Leiftungen verfprach, ift burch bas gentnerfcwere.

Befühl unverschulbeter Diftennung niebergebrudt, und unferm vielverdienten Seminarbirettor jum Lobn für all' feine Duben und Arbeiten ber bittere Reld bes Unbants gereicht worden; unsere ausgezeichneiften Belehrten find wegen bes bootischen Richterspruche, ber an einem Briefter ber Dufen vollzogen wurde, mit Edel erfüllt und fieben trauernd an ben Altaren ber Wiffenschaft; die frobe Ausficht, eine gebilbete Generation. wurdig und fabig ber Freiheit, aufwachsen zu feben, ift burch bie Thorheit berer, bie an ihrem Beifte noch bie Rarben von ben Seffeln ber Ariftofratie und bes blinden Glaubens tragen, gewaltig gebrudt worben. Die Ehre ber Freiftaaten in ben Augen ber Monarcie, bie, wenn von irgend einem Ranton, von dem unfrigen bieber rein erhalten murbe, ift be= fledt, und ber alte Zweifel, ob in Republifen eine tonfequente Durchführung ber boberen Aufgaben bes Staates möglich fei, verftarft worden. Endlich - und bas ift bas Schlimmfte von allem - unfer Bolt bat feine politifche Unichuld verloren. Bei allen Boltserhebungen gibt ibm bie Gefchichte bas Beugniß, bağ es ungerecht gelitten ober Rechtmäßiges verlangt habe; biesmal bat es fich an feiner freien, felbftgewählten Berfaffung und an feinen felbftgemablten Beborben verfundigt." \*)

Doch mit dem Frühling kehrten nach den rauhen Februarund Marzsturmen wieder Ruhe und Frieden zurud, das gesammte Staatsleben bewegte sich neuerdings in den konftitutionellen Geleisen, und die liberale Partei fühlte sich in ihrer herrschaft sicherer als je. Die Briefe, welche L. Snell in Luzern von seinen Freunden aus der Stadt empfing, sprachen sich mit großer Freude hierüber aus und jubelten über den errungenen Sieg. Aus diesem Grunde ermuthigte er auch Seminardirektor Scherr, der sich zur Erholung an den Bodensee zurückgezogen batte, in einem öffentlichen Sendschreiben

<sup>\*)</sup> S. faweig. Republ. Rr. 29 von 1839.

<sup>\*\*) 6.</sup> Beilage 4.

gum Ausbarren auf feinem Boften. Freilich vernahm er mit großer Beforgniß von seinen Freunden ab ber Bandichaft bie grollenbe Stimmung bes Bolles, mit welchem fie in taglichem Bertehre lebten, bie tiefen Bunben, welche ber Glaubensfturm felbft ben Bemuthern ber rubigften und friedlichften Burger gefchlagen batte, ben unverföhnlichen Dag, welcher im Stillen gegen bie Straugen fortwühlte, mithin alle biejenigen Anhaltepunkte, welche ber ftabtifchen Reaftionepartei fur ben enblichen Sturg ber Regierung geboten maren. Ebenfo entgingen ihm in Lugern die Bublereien nicht, welche von ber ultramontanen Partei, ermuntert burch bie Borgange in Burich, in Lugern, Aargau, Solothurn, St. Ballen und felbft in Bern unter der tatholischen Bevolkerung gegen bie freifinnigen Regierungen ine Bert gefet wurden. Dies alles befeftigte in ibm nur bie langft gehegte Ueberzeugung, bag bie politifche und firchliche Reaftion in vollem Anzuge fei; ber Blan berfelben trat ihm auch flar vor Augen; ber Sturg ber liberalen porörtlichen Regierung von Zürich follte ber ultramontanen Partei in Lugern, Margan und Solothurn bei Anlag ber Berfaffungerevisionen zum Siege verhelfen und auch dem liberalen Bern ben Untergang bereiten. Bie burch Burich bie Regeneration gefiegt hatte, fo follte burch basfelbe auch wieber bie Reaftion berbeigeführt werben.

Mit bangen Ahnungen erfüllt, begab fich E. Snell im August, ba das Glaubenstomite aufs neue in Funktion trat, wieder nach Zürich zuruck und wählte sich hier auch wieder zum Aufenthaltsort die ihm lieb gewordene Platte. Aber wie verschieden war die Lage der liberalen Partei im Anfang der breißiger Jahre von der gegenwärtigen am Ausgange dersetben? Damals war sie einig und start, jeht zersplittert und ohn-mächtig; damals arbeitete sie mit Beuereifer an der Berwirklichung ihrer Reformideen, jeht sah sie gebrochen der Bertrümmerung ihrer Schöpfungen entgegen; damals war sie der ganzen Eidgenoffenschaft eine Leuchte für alle humanen

Beftrebungen, jest erwartete sie ihre baldis Auflösinisk bamals half sie den aristofratisch-klerifalisching Saunerbundzwide nichten, jest bereitete sie durch ihren Starz demarischentischer jesuitischen Sonderbund vor. Was &. Similadinisch mat nut zu bald ein; Rath schaffen unter Berhällnissenschunktrichenst keiner möglich war, das konnte auch er nichtigig mu "nobell

Am Morgen bes ungludlichen 6. September manbertender unerfannt unter ben Lanbleuten auf ber Bidtteinteib ionifter oberen Strafe umber, und unter freundlichen Befpracht mußte er fich bald überzeugen, daß viele, indempficiben Murtib geitung und ben Beiftlichen geglaubt battentigiefentlichumelter gebracht worden feien, als fie voraussaben und mollienes & war bies fur ihn ein wohlthuender Troft an Riefen Trantis tage und augleich eine wichtige Beobachtung für ibie Aufamit So tief ihn bei biefem Anlag ber Leichtfinn bes Bolfre imit welchem es fich unwurdigen Rubrern anvertraud; batte :: We Berirrung besfelben, in welche es burch ben religibien gangtist mus gerathen war, betrübten, fo mar boch jent einzigt Dephachtung wieber binreichend, ben Glauben besticherich utter lichen Republikaners an die Unschuld bes Bolfegeratubibbie hoffnung auf beffen Rudtehr in die richtige Bahmuneltige beftarten; und gewiß erinnerte er fich der Borte, bieliet tan worher einem feiner Freunde fchrieb: "Bie viel ift feibindinfang biefes Jahres gefcheben! Bie wenig Erfreulichebin Bonin liegt ber Grund? 3m herrenthum, fagen bie Ginny. inBer Theil haben biefe Recht: bie neuen Regenten vergaffinnish Duntel ihren Urfprung und ihre Bestimmung. Abenatimund berer Grund liegt in bem Mangel innerer Bilbung imifBdB. Bann batte biefe auch tommen follen? und wohen 2 Das Bolt hat ben Billen gur Freiheit; es fehlt ihm abengbas richtige Urtheil über bie Mittel; baber ift ce ftetefdrbifbje Beute jebes Berführers und biefer Blobfinn ift fo graft bag es fogar ben Marttidreiereien berer glaubt, bie est Jahr bunterte in ber Rnechtschaft bielten. Das ift mein credotfin

Babrend & Snell gang rubig auf ber Blatte blieb, waren bie Baupter ber gefturzten freifinnigen Bartei nach allen Ridtungen zerftoben. Auf ben Bunfc von Dr. Raf. Pfpffer, ber nun bas Schidfal Lugerns flar vorausfab, begab er fich Sonntags ben 8. September zu ben flüchtigen Liberalen nach Baben, um biefelben zu einer energischen That zu bewegen; aber Somera und Unmuth bei ben einen, gurcht und hoffnungslofigkeit bei ben anbern vereitelten alle Berfuche ber Art; eine folch foredliche Rieberlage, wie bie Liberalen bes Rantons Rurich am 6. September, batte noch nie eine Bartet erlitten; es herrichte unter ihnen eine vollftanbige Auflofung, Desorganisation und Entmutbigung. Boll bufterer Abnung tehrte &. Snell wieber nach Burich gurud, "vielleicht", wie er fagte, "zu ben Ruinen bes iconen Gebaubes, bas ich habe aufführen helfen." Dberrichter gufli, der auf einige Beit nach Dunchen reiste, bat ihn bringend, interimiftifc ben Republifaner fortzusegen, mas er auch that. Rachbem ber große Rath unbebingte Amnestie ausgesprochen batte, um bie neue Orbnung ber Dinge nicht burch furchtbare Dochverrathebrogeffe gu erschüttern, tebrten bie Klüchtigen allmalig gurud. Ulrich. Rugli und Birgel, ber mit B. Enell vom Rigi fam, fanden fich balb bei &. Snell jusammen; fie beschworen ihn "bei allem, was ihm werth und theuer fei", in Burich zu bleiben und burch ben Republitaner ben Rampf gegen bie Septemberpartei zu führen. Er war aber in trüber Stimmung und fein Bruber Bilbelm theilte feinen Schmerz von ganger Seele; benn taum hatte ber unerbittliche Tob 1838 ihren Bruber Christian, ben allgemein geachteten Rettor bes Babagogiums von Biesbaben, binweggerafft, fo erhielt Lubwig in biefen Tagen die Rachricht, bag auch ihr Lieblingsbruber Friedrich gestorben fei, ber als Seelforger porzugeweife ber Bilbung ber Jugend fich gewibmet und fur biefelbe ein febr verbreitetes Lehrmittel "Geifteslehre, ein Leitfaben beim Jugenbunterrichte" gefdrieben batte.

Benn auch ber Gebante, im Ginn und Beifte feines feligen Brubers zu wirfen, &. Snell hatte bestimmen tonnen, ben bringenben Bitten ber genannten Freunde zu entsprechen, fo foredten ibn bievon bod wieber gurud einerfeits bie gurcht, bie berrichenbe Bartei werbe gegen ihn ober bie freie Preffe einen Gewaltstreich wagen und er febe alfo nur einer neuen Berfolgung entgegen, anderfeits bas Bewußtfein, die Liberalen werben ibn in ihrer Entmuthigung und Riebergefclagenheit nicht energisch unterftugen; und mit Rudficht auf letteres fagte bamale ber fdweiz. Beobachter nicht mit Unrecht: "Bol rufen fie ben Beift an in ber Roth; boch graut es ihnen, wenn ber Beift ericheint." Go war bas Erfuchte fcmer; aber eben fo fdwer mar es, basfelbe abzufchlagen; bie Boffnung jedoch, die Rrafte ber besorganifirten liberalen Bartei wieber zu fammeln und zu einigen und baburch ein verführtes Bolt neuerdings auf die rechte Bahn zu leiten und fo bie ichonen Schöpfungen, die bem Beifte bes Tages von Ufter entsprangen, zu retten, beftimmte &. Snell enblich, gemeinschaftlich mit Fugli die Redaktion bes fcweig. Republikaners fortquführen; in Berbindung mit ben ermannten Freunden wurde ber Operationsplan feftgesett und in ber Ausführung besfelben boten fich noch ruftige Rampfer in bem "Landboten von Binterthur" und in Scherre "pabagogifchem Beobachter". Die Stimmung, welche L. Snell bamals befeelte, ertennen wir am beutlichsten aus folgenber Stelle eines Briefes an feinen Freund Bornbaufer:

"Die Tendenz zur Barbarei ist in Burich sehr bestimmt vorhanden und die Regierung wagt es nicht, sie offen zu betämpfen. Die Aufsähe, die ich darüber im Repbl. gemacht "), haben vielen Aerger erregt. Man schämt sich nicht, das Schlechte zu thun, will aber nicht, daß es jemand verkunde. Das ganze Schulwesen wird vandalisset wer-

<sup>\*)</sup> S. fcweiz. Repbl. "Die Tenbengen bes neuen Regiments" Rr. 81 mb 83 von 1839.

ben, b. b. unter bem Ramen ber Religion wird ber Aberglaube repris ftinirt. Bas mich am tiefften schmerzt, ift bie fcandliche Brofanation bes geistlichen Standes burch ihn felbit. Bo foll bas binaus ? ben Pharifaern, wenn bem Bolte einmal die Augen aufgeben! Schon beghalb wunschte ich ber Beitungelaft los und von Burich weg zu fein. um in einer eigenen Schrift bie ichredliche Beuchelei, bie getrieben worben ift und noch getricben wirb, ju entlarven. Die Burcher Greigniffe haben in meinen Augen bas Schidfal ber Schweiz auf bie Spige geftellt. Es ift möglich, bag bie ruchlofe Partei, welche nun triumphirt, wieber niebergeworfen wirb und bann mag eine beffere Butunft von einer eblern Rachtommenichaft fur bie gange Schweiz errungen werben. Balt fich aber biefe, mit Gottlichem und Denfclichem ben fcanblichften Migbrauch treibende Bartei, fo wird fie nach und nach alle Rantone in die gleiche Pfute binabziehen. Schon langft fpinnt bie Ariftofratie allenthalben an bem alten Berrath und bie romifche Briefterpartei arbeitet an einer Berthierung bes Bolts, indem fie allen Aberglauben, allen Borurtheilen, alles, mas bie Bernunft ichanbet, in Schut nimmt und ihm bas Geprage ber Religion aufbrudt. Daneben beftebt eine ultrabemofratifche Partei, bie ber robesten Bobelherrichaft bas Bort rebet, und eine Gewalt ber Bolfssouveranetat proflamirt, vor welcher ble Musen wie bie Gottheiten ber Gerechtigkeit und Freiheit mit Graufen flieben und ber Benius ber Denichbeit gurnend bie ewigen Tafeln ber Menschenrechte nieberwirft wie Doses, als er vom Sinai zu ber berudten Menge tam. Ja, mein Freund, ich febe in ber Butunft entweber die Grabesnacht ber Aristofratie ober die Feuerfaule ber Berwuftung, aber nicht die beilige Flamme ber Freiheit. Gin Mittel tann vielleicht retten, wenn fich alle Danner, die einen reinen, beiligen Sinn fur bas Baterland begen, die Bebrechen einsehen und die Mittel ber Beilung tennen, fich vereinigen und in einer wochentlichen ober monatlichen Beitichrift zu bem Bolte reben; babei mare ich gerne. Diefe 3bee hat mir mein Freund Orelli, ber beste unter allen Burchern, mitgetheilt und ich glaube, es tonnte ba noch eine Stimme laut werben, bie zu ben Bergen bringen murbe; benn bas Bolf geht offenbar in ber Brre berum wie bie Rinder Jeraele; aber es hat feinen Dofes, ber es ine Land Rangan führte.

Burich, ben 16. Oftober 1839.".

Wenn jemand auf bas Berbienft, letteres gethan gu

haben, Anfpruch machen tann, fo ift es &. Snell. Der von ihm und feinen Freunden feftgefette Operationeplan, welcher im fdweiz. Republitaner burchgeführt werben follte, mar gualeich offenfiv und befenfiv. E. Snell erfannte fehr balb, bag ber 3med ber Septemberpartei bahin ging, die liberale Bartei politifch gang zu vernichten und bie Berrichaft ber Stadt in einer neuen gorm wieber herzustellen, ba bas Projett einer Berfaffungeanberung an ber Abneigung bes Boltes, bem bie Berfaffung theuer war, icheiterte. Alle wichtigen Armter follten mit Stabtburgern aus ber Bahl ber "Frommen", b. b. ber Septembermanner, bejett, bie Liberalen in ben Bann ber Sotteslaugner getban, ber große Rath aus ben Frommen ber Landschaft mit ber besondern Geifte richtung, b. b. aus bilbungelofen und politisch unfähigen Mannern gemählt und fo ein Regiment gebildet werben, in welchem tie Stadt gur Regierung berufen und bie Lanbichaft auf Rull redugirt murbe. Diefe neue Stadtariftofratie betrachtete &. Snell als bie erfte verwundbare Seite ber Rcaftion, die ihm Gelegenheit gab, ben Rampf vom firchlichen Bebiete wieber auf bas politische binüberzuspielen und baburch in ber Bufunft auf beffere Bablen in die Begirtebehörden und in ben großen Rath bingumirfen. was auch um fo leichter möglich war, ba tie Bemeintsbehörben nicht erneuert wurden und bie Liberalen alfo fortbauernb bie Gemeinbeangelegenheiten leiteten.

Bahrend L. Snell bie Lehre von Dr. Strauß nie berühren wollte, ba er fie nach seiner Ueberzeugung nicht loben konnte und um die gestürzte Regierung nicht zu kompromittiren, auch nicht tadeln durfte, hob er bagegen je langer, je stärker ben politischen Betrug hervor, ben man im Namen der Religion mit dem Bolke getrieben hatte, und geißelte er auch besonders scharf den unheimlichen Geist des pharisaischen Bietismus, der dem ganzen Staatsleben ein durchaus dusteres Kolorit verlieh. Die eigentliche Achillesserse für die Offensive erblickte er aber mit Recht in dem unnatürlichen Bunde, den der 6. September

mit dem Ultramontanismus schloß, weil das protestantische Bewußtsein des Bürchervolkes sich gegen denselben empören mußte und mithin nichts geeigneter war, die furchtbaren Folgen der September-Reaktion für die ganze Schweiz zu entlarven. Jener Bund war auch so unerhört und so absolut unzurcherisch, daß den alten Deroen in der Wissenschaft und Staatskunft, wenn sie solchen hätten voraussehen können, vor Entsetzen die Haare zu Berg gestanden wären.

Leicht mar die Defensive gegen die Angriffe auf die freie Berfaffung, ba man es nicht hatte magen burfen, biefelbe in ihren Grundpringipien gu erschüttern. Mehr fürchtete bagegen &. Snell für bie freie Breffe; mit Beforgniß fab er einer Befchrantung und einem Berbot entgegen, die "icone Bewegung" ber Rritit ber Preffe zu unterwerfen, um biefelbe baburch zu fanktifiziren. Da ben Liberalen bie Leitung ber Bemeindeangelegenheiten nicht entzogen, die Berfaffung nicht abgeandert und die Breffe nicht beschrantt werben burfte. so überzeugte fich L. Snell bald, daß die neue Aristofratie auf ichwachen gugen ftebe und er zweifelte baber nicht, bag biefelbe mit Bulfe ber Breffe, ber Bereine und Boltsverfammlungen, zwar nicht obne Dube, aber boch in furzer Beit überwunden werden konne. Die Defenfive war unter folden Berhaltniffen wefentlich auf die Erhaltung ber neuen Bilbungeanftalten, namentlich ber Boltefcule, gerichtet; benn bie bilbenbe Rraft ber lettern follte burch bie alte Rirchenregierung und Ratechismustrullerei vernichtet werben. Aber bie Bolfsicule mar ben Lanbleuten lieb und theuer geworben und baber tonnte bier ein Bentralpuntt ber Opposition gefchaffen werben. L. Snell machte es fich baber jur Bauptaufgabe, bie Lehrer aus ber Soule Scherrs in einer festen Berbinbung au vereinigen und fie mit ber gangen Dacht ber liberalen Bartei zu unterftuben.

Aus diesem Operationsplan geht beutlich hervor, bag bie Führer ber Liberalen mit 2. Snell barin einig gingen, bas

Septemberregiment nicht burch einen roben Bewaltaft, fonbern nur burch bie Mittel und Bege, welche bie Berfaffung an bie Band gab, jum Sturge ju bringen. Diefer Operationsplan murbe auch tonfequent im fdweizerifden Republi= taner burchgeführt. Die Burbe, welche &. Snell fich burch Mitubernahme ber Rebattion besfelben auflub, mar groß, ba ihm porzugeweise ber wichtigfte Theil ber Bolemit überlaffen Auf die Ausarbeitung ber betreffenden Artitel ver= wandte er bie größte Corgfalt, ba es unter bem herrichenben Meinungsterrorismus außerft ichwer mar, ber eingetretenen Reaftion entgegen zu wirfen. Und boch that er bies mit gro-Bem Erfolg, ba er fich wie immer aller perfonlichen Angriffe enthielt, befto fcarfer aber die Bringipien und Tenbengen bes neuen Regimentes geißelte. Es war ein Blud fur bic liberale Bartei, daß gerade er, ber im Anfang ber breißiger Jahre ben neuen Rulturftaat hatte fchaffen helfen, fich burch ben fcweizerifchen Repbler. an ihre Spite ftellte, inbem er, ausgeruftet mit ben fruber angebeuteten Gigenschaften, bie geeignetfte Berfonlichteit war, um alle Angriffe auf die neuen Schöpfungen pringipiell zurudzuweifen.

In all' diesen Kämpfen wurde L. Snell über das bunte Gewirre ber Ereignisse und die betrübenden Erscheinungen bes Lebens gehoben durch seinen festen Glauben an eine höhere Waltung, an den endlichen Sieg des Wahren und Guten und durch sein unerschütterliches Vertrauen auf die Unverdorsbenheit und Reinheit des gesunden Vollsgeistes. Dieser Glaube und dieses Vertrauen verliehen ihm auch jene wunderbare Sprache, durch welche er gleichsam mit dem Zauberstabe der Boesie die herzen seiner Leser in einer trostlosen Zeit begeiskerte und erwärmte, ihren Muth und ihre Kraft stärkte und belebte und sie zur Verwirklichung der von ihm entwickten Ibeen anseuerte und entstammte. In jenen Tagen der herzeinbrechenden Kulturreaftion erward er sich im Repblike. unserbliche Lordeeren auf dem Gebiete der Publizistit, indem erst

gleich einem Cherub ichugend vor ben in ihren Grundfeften erschütterten Saulen bes regenerirten Staatslebens ftand und mit bem heiligen Borne eines Bropheten biejenigen zurudschreckte, welche mit frevelnder hand biefelben zu zerftören wagten, und indem er zugleich in Taufenden den Götterfunten für sein Ideal einer Rulturdemofratie im Gegensatz zu jeder Ochlotratie und Aristofratie entzündete; und bies alles that er, ohne daß selbst bas wachsamfte Auge seiner Gegner einen Grund zu einer Anklage entdeden konnte.

Co murbe burd L. Gnell ber Repbler, wieber Rubrer unb Leitstern ber Liberalen und zwar nicht nur in allen fantonalen, fonbern auch in allen eibgenöffischen Angelegenheiten. Es war dies um fo bebeutungevoller, als viele ber freifinnigen Manner von ber Sache bes Fortidritts abgefallen ober ju ben ftillen Dufen jurudgetehrt maren ober megen ber roben Bewaltatte, die felbft von angefebenen Leitern ber Septemberbewegung migbilligt wurden, und wegen bes religiofen Fanatismus, ber bie Daffe bes Bolfes noch immer beberrichte, ihren Blauben an basfelbe fur die Berwirflichung ihrer Pringipien verloren batten. Das Befühl bes vereinigten und gemeinsamen Birtens für ein aufgegebenes Bicl unter ben Freifinnigen zu Stadt und Land burch ben Repbler. gewedt und genabrt zu baben, bas ift &. Snells großes Berbienft in jener Beit ihrer Riebergefchlagenheit und Entmuthigung. Er, ber personifizirte Schutgeift bes Tages von Ufter, fammelte wieder beffen alten Freunde um fich und jog auch bie unter beffen Benius herangemachfene jungere Beneration an fich; er war ber Briefter am Altare bes Baterlantes, ber bas beilige Feuer ber breißiger Periobe nahrte und burch beffen pflegende Band leuchtete basselbe auch in einem neuen Gefdlechte empor.

In freudiger Erinnerung an jene Beit, wo bie Liberalen trot ber entmuthigenben Nieberlagen und Rudichritte, trot ber fortgesetten Berlaumbungen und Berfolgungen, trot ber

versuchten Ginschüchterungen und ausgesprochenen Drobungen querft in fleinern, dann in immer größeren Gefellichaften fich jufammen fanben und über bie Schritte für Berjungung und Rraftigung ihrer Bartei fich befprachen, vergegenwartigen fich viele wol gerne bie Abendftunden, bie fie bamale auf ber Blatte verlebten. Dort vereinigten fich am Abend bie Baterlandefreunde aus Burich und beffen Umgebung; bort ertonten bie feelenvollen Befange ber Lehrer, bie bon nab und fern beranpilgerten, um Rath zu finden und Duth zu ichopfen; bort wurden die Blane geschmiedet, die Rommiffionen abgehalten, die Bereine gegrundet und die größeren Boltoverfammlungen veranstaltet, burd welche allmalig ber Reaftion ein Ende gemacht wurde; und bort geschab bies alles in fo freier und ungezwungener Beife, wie in ben erften Jahren ber breißiger Beriode. Ber jene Abenbftunden mit burchlebt hat, ber weiß von iconeren Beiten zu ergablen, ale bie Begenwart fie bietet; \*) benn in benfelben fuchten und fanben Birgel, Drelli und Ulrich regelmäßig ihre Erholung und ju ihnen gefellte fich noch ber "Alte vom Berge", ber von bort aus gleich einem Jupiter feine Blige und Donner gegen bie hereinbrechende Reaftion fcleuberte.

Bergegenmärtigen wir uns das Bild des alten Stammgastes auf der Platte, wie solches von einem seiner Freunde
entworfen wurde. "Ein hagerer Mann mittlerer Größe, ein
etwas verkürztes, ovales, blasses Antlit, Nase und Kinn fein
geformt, die Stirne mehr breit als hoch, der Mund meist
etwas verzogen, glatt schließende, flache Lippen, die Augen
klein, mit etwas zuckendem Blicke, der Dals kurz und fast
abnorm. Der Anzug grau und unscheinbar, das haupt stets
mit altmodischer Müße bedeckt. So sitt er behaglich im ge-

<sup>\*)</sup> Erscheinungen bieser Art waren unmittelbar nach bem 6. Sept. nirgends im Ranton zu finden außer in Winterthur, wo der zweite Bentralpunkt der liberalen Bestrebungen war.

felligen Rreife; bie unvermeibliche Befährtin, bie Bfeife am langen Robre, wird von ber rechten Sand etwas vorgebalten. bie Spite zwischen bem linken Mundwinkel gibt in geregelten Stogen bie bas Beficht umspielenben Bolten. Das Befprach wird lebhafter, heiterer. Er nimmt vorerft nur fparlichen Antheil in einzelnen Borten, gleichsam gemeffenen Sentengen; boch allmälig beleben die Buge fich mehr und mehr, bas Befühl ber Freundschaft burchftromt ibn, gefellige Freude erwarmt ibn, und nun theilt er mit nicht nur aus bem reichen Schate feiner Erfahrungen und feines Biffens, fondern auch aus der Rulle feines Bemutbes." Go rubte Q. Gnell jeden Abend aus von ben geiftigen Anftrengungen, bie ihm burch bie Rebaktion bes Republikaners, burch bie ausgebehnte Rorrespondeng und burch die Ausarbeitungen fur Romite's und Rommiffionen, für Bereine und Berfammlungen bereitet murden. Chenso große Erholung fand er auf ten weiten Spaziergangen am berrlichen Burichberg, auf welchen ihn ftete jum Schute gegen allfällige Robbeiten ber große, fcmarge bund eines Rachbarn begleitete.

Als äußere Umriffe ber Septemberperiode, bie an Szenen tiefer politischer Aufregung nicht ihres Gleichen in der Geschichte kleinerer Staaten hat, mögen folgende Züge dienen. Mit großer Borsicht begann L. Snell die Bolemik, um nicht Bresbeschränkungen zu provoziren; aber schon am 22. Rowember konnte er den Trauerartikel über den "geschändeten Ustertag" \*) schreiben, der in Tausenden eine sichtbare Enttauschung und eine hohe Begeisterung erzeugte. Im Winter 1829/40 ward schon durch ihn die innige Verbindung der freissinnigen Lehrer im "Lehrervereine" bewirkt, wobei besonders die damaligen Schundarlehrer Bollinger und Grunholzer die größte Thätigkeit entwickelten; die haupttendenz dieses Vereins bestand darin, die Septemberreaktion, welche von der Kirche

<sup>\*)</sup> S. Beilage 5.

herbeigeführt wurde, durch die freie Bottsschule zu überwinden. Schon am 15. Dezember reichten 430 Mitglieder der Landbotengesellschaft die von L. Snell verfaßte Adresse \*) für Aufrechterhaltung des blühenden Zustandes des Boltsschulwesens dem Regierungsrath ein. Zur Ermuthigung der Lehrer schried er im Republikaner während der düstern Januarund Februar - Tage von 1840 die prachtvollen Artikel über "die Geschichte des zürcherischen Schulwesens" \*\*) und bearbeitete er die Schrift "Geist der neuen Boltsschule", \*\*\*) worin er nach einer gediegenen Darlegung der Geschichte und der Grundzüge der neueren Boltsbildung in dem Abschnitte über die Hoffnungen, welche der Menschen= und Baterlandsfreund aus derselben schöpsen könne, ein herrliches Bild von der schönen Zukunft entwarf, die unsehlbar aus dem neuen Bilsbungssystem erblichen musse.

Bald barauf veröffentlichte L. Snell eine von seinem Bruder in den zwanziger Jahren verfaßte Abhandlung "über ben Protestantismus und seine Gefahren" †), welche er mit Anmerkungen begleitete, in denen er die Uebel politischer und religiöser Intoleranz, die dem Kanton Zürich von der pietistischen Richtung des Klerus drohten, entwickelte. Schon im Sommer wurde die projektirte Absehung von Pfarrer Tobler in Weiningen wegen seines am Sangerfeste im Seefeld am 15. Juni gehaltenen Toastes auf den Denkglauben durch die träftige Stimme des Republikaners und durch kleinere Bolksversammlungen, wobei die Stimmung des Bolkes sondirt wersen konnte, vereitelt. Wärmer als je waren die Liberalen für die Errungenschaften der dreißiger Jahre begeistert und

<sup>\*)</sup> S. Beilage 6.

<sup>\*\*)</sup> S. Nr. 5, 8, 10, 13 16 und 19 von 1840.

<sup>\*\*\*)</sup> Erschienen in St. Gallen im Marg 1840. Der Berfasser bielt biese Schrift, sowie die "über die Bedeutung des Kampfes 2c." für seine gelungenften Arbeiten.

<sup>+)</sup> Erfchienen in Binterthur.

<sup>2.</sup> Gneil.

in dem klaren Bewußtfein ihres Boliens und Birtens rubte ihre Sinigkeit und in ihrer Beharrlickeit und Aufopferungsliebe ihre Stärke. Die Männer, geboren, erzogen und aufgewachsen in dem Bolke, vertraut mit deffen Bedürsniffen,
ausgezeichnet durch Intelligenz und Moralität, waren, nachbem sie aus den oberften Landesbehörden vertrieben worden,
wieder in die Kreise ihrer Beimat zurückgekehrt, wo sie als
Bolkstribunen ihre Stimme erhoben, wenn ihre Mitbürger
ber heiligften Rechte beraubt werden sollten; deshalb gewannen
sie auch allmälig ihren alten Anhang wieder und trugen bei
ben im Anfang Juli stattgefundenen Erneuerungswahlen der
Bezirksbehörden beinahe durchgehends den Sieg davon.

Ermuthigt und angefeuert burch ben Republitaner, ent= widelten bie Lehrer und bie übrigen Liberglen eine immer ftarfere Opposition gegen bas Septemberregiment. Am 31. Aug. fagte fich ber Lehrerftand burch bie Gynodalbeichluffe von Binterthur enticieben von bem Septemberthum los - ein Aft, welcher in ber Befchichte bes Boltsichulwefens feines Bleichen nicht finbet. Beim Berannaben bes 22. Rovember burfte ber Republifaner icon ju einer öffentlichen Reier bes Tages von Ufter, burd welchen bie Lanbichaft von ber Berrfcaft ber Stadt fich emangipirte, aufforbern; mit gleichgefinnten Freunden veranftaltete &. Enell gur Seier besfelben bie Boltsversammlung von Baffereborf, wo etwa 3000 angeschene freifinnige Manner aus allen Theilen bes Rantons in einer Abreffe an ben großen Rath ihren Abichen por ber Septemberherrichaft ausbrudten. So wantte biefer burch bie Thatigfeit ber Liberalen in ben verschiebenen Bereinen, namentlich in ben Sangervereinen, ber Boben bereits unter ben Bugen, ale Greigniffe eintraten, welche &. Snell bie Belegenbeit boten, bie Septemberreattion in ihrer verwundbarften Seite anzugreifen.

"Es waren" - so schrieb er am 2. Januar 1841 - "bie Jahre 1839 und 1840, in welchen mahrend ber porört-

lichen Leitung Burichs bie gange ultramontane Breffe ihre Tenbengen offen enthullte; man barf nur erinnern: an bie unerhörte Chamlofigfeit, mit welcher alle freifinnigen Manner ber Schweiz vor bem Bolte als Gottesläugner gebrandmartt; an bie fomablichen Bautelfpiele, welche mit ben ehrwurdigften Grundfagen ber Breibeit getrieben; an bie Berrbilber von Sanstülottentonftitutionen, welche bem Bolte als Rober porgeworfen; an die roben Angriffe, welche ungefcheut gegen alle Biffenschaft und Bilbung und bie Bertreter berfelben erhoben; an bie vanbalifden Berlegerungen, mit welchen alle befferen Shulen ale Bflangfatten ber Impietat benungirt, allen neueren padagogifden Schöpfungen bie Bernichtung angebrobt und bie Beffeln ber geiftigen Butunft bes Bolts unter ber Berrichaft' bes finftern Jefuitismus porbereitet; an die terroriftifchen Meußerungen bes Blaubensbefpotismus, burch melde - mochte er als Bietismus ober Romanismus auftreten - bie freien Bewegungen ber Beifter mit Dominitanergeheul verfolgt und bie Freiheiten ber bochften Echranftalten zum Cfanbale ber Bernunft im Gebiete bes Glaubens ber Juquifition unterworfen; an die Brandfadeln ber Intolerang, welche, um die unter ben Ronfessionen langft entschlafene Beindschaft aufs neue zu weden, unter bas Bolt gefchleubert; und endlich an bie tollfühnen Bestrebungen, burch welche, um ben finftern Dachten Rome alle Pforten ju öffnen, bie in jedem givili= firten Staate anertannten Staaterechte in Rirchenfachen vernichtet wurben." \*)

In den Rapuzinermantel gehült, die Jakobinermütze auf dem Ropfe, das Brevier in der linken und die Brandfackel der Empörung in der rechten hand, begann die ultramontane Berfchwörung ihren Taranteltanz in den ersten zwei Bochen von 1841 im Ranton Solothurn und im Ranton Aargau; allein als die Umwälzungspartei in ihrem ersten Taumel sieg-

<sup>\*)</sup> S. schweiz. Republifaner Rr. 1 von 1841.

reich mit Knitteln und Pfalmen von einem Ranton gum anbern zu ichreiten mabnte, fant fie an bem machtigen Bern ibre geographifche Brange; von bem Schultheißen Reuhaus vernahm fie bas Schreckenswort: "Bis hieber und nicht wei-Rafc lieh Bern ben freifinnigen Regierungen von Solothurn und Nargau jur Aufrechterhaltung ber verfaffungsmäßigen Refonstituirung burch ben großen Rath feinen machtigen Arm; am 10. Januar nahm bas Bolt von Solothurn die neue Berfaffung an und am 13. Januar bob ber Ranton Margau auf ben Antrag von Ceminarrirettor Reller fammtliche Rlofter auf, um ber vom Bolte bereits am 5. Nanuar genehmigten Berfaffung ihre Grifteng ju fichern. "Die Rlofter mußten wiffen, bag fie mit eifernen Burfeln fpielten und ber Berluft biefes martialischen Spieles auch ihre Erifteng in Frage ftellen tonnte." \*) An ber feften und ruhigen Saltung, welche Bern, nunmehr nicht blog politischer, fonbern auch moralifder Borort, bem Sturme entgegensette, tamen bie Liberalen im Beften und Often wieder gum Bewußtsein und fcopften neuen Duth und tuhnes Gelbftvertrauen. im Ranton Lugern, dem bisherigen Borort ber liberalen ta= tholifden Schweiz, fiegte am 31. Januar bie ultramontane Partei burch bas Bolt, indem biefes fich für eine Berfaffungsrevision burch einen Berfaffungerath entichied und in tiefen bann jum größten Theil Anhanger ber ochlotratifchenfaffifchen Bartei mablte. Dier fongentrirte ber Ultramontanismus allmalig alle feine Rrafte und bilbete fich unter ber Gibgenoffen= fchaft in ihrem Bentrum eine Bollenmafchine bes Jefuitismus, welche, wenn fie nicht gerbrochen murbe, furchtbare Erplofionen erzeugen mußte.

Brophetisch schrieb &. Snell balb nach ber aargauischen Rlofteraufhebung an feinen Freund, Pfarrer Bornhaufer:

<sup>\*)</sup> S. "bie gegenwartige Lage ber Schweiz und ihre Befahren" (von L. Snell). Bern 1844.

"Ich betrachte bie Rloftergeschichte, welche wie ber 6. September noch vielen bie Maste abziehen wirb, als ein vom himmel gefanbtes Wegengift gegen bie verfinfternbe, fretheitschandenbe und freiheitmorbenbe Tenbeng, bie feit jenem Tage jum Schreden aller Beifen und Ebeln in ber Schweiz um fich griff und eine entfestiche Bermirrung und Grmattung fürchten ließ. Die Gemuther werben fich an ber Rlofterfrage wieber erholen, bie Binben ber Religionegefahr von ben Augen fallen, bie Blendwerte ber Ariftofraten gerflieben, bie Feffeln, die ichon gefchmiebet waren, gerbrechen, gange Rantone neues Leben und frifche Rraft gewinnen, die Bolterfchaften von Often und Weften in eine gemeinsame machtige Richtung vereinigt werben. Die Racht wird flieben, ich wittere fcon bie Morgenluft eines fconeren Tages burch bie gange Schweig. Dag St. Ballen rudwarts weichen, mag Lugern momentan in ben Bfuhl gefunten fein, mag bie Tagfagung fich über einem Befchluffe ben Ropf gerbrechen, - im Gangen wird ber Beift bes Fortfchritte fiegen. Daber fegne ich bie Band, die ausgeführt hat, was Du ichon fruber wollteft. \*)

Auf ber Platte bei Burich, ben 28. Februar 1841."

Sofort begann 2. Snell im Republikaner eine bundige wissenschaftliche Erörterung der Klosterfrage, \*\*) welche im Wesentlichen den Fond des Botums von Schultheiß Reuhaus bildete; zugleich aber regte er mit aller Macht einer populären Sprache die konfessionellen Gefühle des Zürcher Bottes auf, um das Septemberthum, welches eine innige Allianz mit dem Ultramontanismus eingegangen war, seinem raschen Untergange entgegenzuführen. Es war dies um so nothwendiger, da seit dem Septemberaufruhr, mit welchem das erste Stadium der Anarchie in der Schweiz begann, aus der die Ultramontanistrung der letztern hervorgehen sollte, eine so beillose Begriffsverwirrung eingetreten war, daß die Tagsahung durch ihre Beschlüsse vom 2. April und 8. Juli eine Inter-

<sup>\*)</sup> Bornhaufer hatte nämlich icon 1836 im großen Rathe von Thurgau bie Aufhebung ber bortigen Röfter zur Sprache gebracht.

<sup>\*\*)</sup> S. Mr. 7, 10, 18, 19, 20 und 22 von 1841.

vention zu Gunften ber aufrührerischen Riofter im Margau einleiten wollte. Die Furcht vor einer folden fteigerte fich, als die Tagsahung, nachdem Margau am 19. Juli die Wiesberherstellung von brei, am Aufruhr nicht betheiligten Nonnenstöftern zugestanden hatte, am 9. August auf den Antrag von Burich eine Kommission zur hinterbringung von Borschlägen für eine eidgenössische Bermittlung niedersetzte.

3m Ranton Burich hatte aber bie liberale Oppofition bereits eine allgewaltige Starte erlangt; beghalb regte &. Snell unter feinen Freunden bie Beranftaltung einer großen Boltsversammlung an und nachdem er bie Bewifheit erlangt batte. bag eine folde unfehlbar ju Stanbe tomme, reiste er Mitte August über Lugern und Unterwalden nach Bern zu feinem Bruber, bamit nicht neuerdings alles einem Fremben in bie Soube gefcoben werben tonne. Er verlebte bafelbit bis Mitte September, ba er wieber nach Burich gurudfehrte, berrliche Tage in dem freundlichen Berfehr mit ben liberalen Tagfagungegefandten und in bem feelenvollen Umgange mit der ihm lieben Familie seines Brubers und arbeitete von bort aus ununterbrochen fur feine Bartei, indem er burch ben Republikaner bas protestantifche Bewußtfein ber Burcher entflammte und bie Danbelswelt auf bie tommerziellen Befahren aufmertfam machte, bie ihr aus einem Siege ber Rlofterpartei erwachsen mußten. Die große, etwa 25,000 Mann ftarte Bolfsverfammlung von Schwamendingen am 29. August gerfreute nicht nur bie Furcht por ber Rebelherricaft ber Geptembermanner im Ranton Burich, indem, hatte man nicht bem Plane einer innern Balingenefie bes Bolfes getreu bleiben wollen, ein Bint ber Führer genügt batte, um in aller Rube jene Berrichaft gu Grabe gu tragen; fonbern fie gab auch bem Rlofterhandel eine gang andere Wendung, indem fich am 2. November auf ber Tagfabung 101/, Stanbe fur Bieberherstellung aller Rlöfter und 82/2 für Erledigung ber Rlofterangelegenheit aussprachen und fo weber ein Restitutions= noch

Axansaktionsbeschluß, ben die Liberalen zu fürchten hatten, zu Stande kam. Das waren die Früchte des Tages von Schwamendingen. Im dankbaren hindlicke auf den warmen Antheil, den L. Snell durch den Republikaner an der Wersschlung der Jutereffen Aargaus genommen hatte, sandte ihm eine Gesellschaft von dortigen Liberalen auf Reujahr 1842 ein Käßchen Rasteler Wein, den er mit seinen Freunden in Zürich auf die selige Ruhe und den ewigen Frieden der Rlösker leerte.

Babrend ber 22. Robember 1841 Benf eine neue Berfaffung, eine liberalifirende Regierung und eine entfchieden freifinnige Rlofterinstruftion brachte, murde biefer Lag im Ranton Burich beinabe überall, namentlich in ber Umgebung ber Stadt, recht feftlich gefeiert. Am 16. Ranuar 1842 murben die beiben verjagten Regierungerathe Beig und Fierz wieber in ben großen Rath gewählt und am 20. Februar hielt ber Schulverein, für beffen Grundung &. Snell auch mitgewirft batte, feine erfte, febr gablreich befuchte Sigung. Unter biefen gunftigen Auspigien nabte bie Beit ber Maimablen. Auf biefe bin begann &. Snell im Republitaner eine Reibe von Artiteln, die ju feinen iconften und ibeenreichften publi= siftifden Arbeiten geboren, indem er in benfelben in feiner wundervoll poetifden Sprache feine Unfichten über bie Berwirklichung einer Rulturbemofratie in einer Darftellung ber geschichtlichen Entwidlung bes Rantons Burich feit 1798 nieberlegte. \*) Babrend er im Berlaufe feiner langjabrigen

<sup>\*)</sup> Um ben reichen Inhalt biefer Artikel anzubeuten, geben wir nur die Ueberschriften derselben: Unsere Partei und die Selvetik, Nr. 22; die Mediation oder der Anfang der Reaktion, Nr. 23; die Restauration oder das Ende der Reaktion, Nr. 24; die Liberalen und ihr Wirken in Staat, Kirche und Schule, Nr. 26 und 27; der 6. September, Nr. 29; die Folgen des 6. Septembers, Nr. 30: wer bildet die liberale Parteik Nr. 32; was will die liberale Parteik Nr. 33; die Maiswahlen, Nr. 84 von 1842.

Rampfe ale Bubligift fich nur bochft felten über Robbeiten von Seite ber eigentlichen alten Ariftofraten zu beklagen batte. pbicon gemiffe Arbeiter am öftlichen Beobacter und an ber Burtlizeitung oft in bas Bebiet bes Bemeinen berabfanten. faben er und feine Freunde fich boch erft zu perfonlichen Ungriffen genöthigt, als Dr. Bluntschli im Anfang bes Jahres 1842 jum großen Rachtheil feines Bermogens und feines politischen Rredites die literarischen Windbeutel ber Gebrüber Rohmer in feinen Gold nahm, ale biefe Federinechte gegen bie Liberalen neuerdinas bie aus bem Septemberjabr bertommenben Bormurfe ber Brreligiofitat und Inmoralitat ichleuberten und fo ben geistigen Rampf auf bie edelhaftefte Beife burch bie gröbften Invettiven entweihten und als vollends mit roben Gewaltthaten, g. B. mit ber Berftorung ber Breffe bes Republikaners gebroht wurde, die freilich in bereit gehaltenen Scharfschüten eine fichere Stute hatte. Es faben fich deghalb die Liberalen genothigt, ben Lebenslauf jener Sölblinge aus den Annalen ber murtembergifden Buchtpolizeigerichte öffentlich befannt zu machen.

Daß von beiden Seiten alle Anstrengungen gemacht wurben, um ben Sieg ber einen und ben Sturz ber andern durch bie Bolsswahlen vom 1. Mai herbeizuführen, bas läßt sich leicht benken. "Die letten Tage", so schrieb L. Snell unmittelbar vor benselben seinem Bruber, "sind an menschlichen Leidenschaften und mächtigen Gefühlen, an regem Streben, Ringen und Kämpfen reicher und begeisterter als die 12 Jahre seit dem Ustertag von 1830." Das liberale Bentralkomite ging freilich von der falschen, auch von der N. 3. 3. versschehen Ansicht aus, daß man die Wahlzunfte möglichst sich selbst überlassen musse, was bei dem Parteizwiespalt, der fast überall herrschte, durchaus fehlerhaft war; viele Freisinnige auf der Landschaft fühlten dies und fragten daher oft die liberalen Führer in Zürich um Rath. Bei diesem sallschen Operationsplan mußte es kommen, daß, während alle hervor-

ragenden freifinnigen Manner ber Landichaft gemablt murben. alle intelligenten Saupter ber frubern rabitalen Bartei aus ber Stadt außer Dr. Reller, welcher nur auf bem angebeuteten Bege Berudfichtigung fanb, vom Bolte übergangen wurden; Ulrich, Bugli, Snell, Scherr, felbft Birgel, bem erft bei einer Rachwahl die Ehre eines Bolfereprafentanten gu Theil wurde, waren nicht gewählt worben. Ob unter folchen Berhaltniffen Dr. Reller bie Babl annehmen werbe, bas war bie hauptfrage bes Tages. Ungeschene Liberale begaben fic au ibm, um ibn jur Annahme ju bewegen; allein fein Entfolug ftand unwiderruflich feft; er ertfarte: ber Ranton Burich muffe fich ermannen und burfe fich nicht immer auf Ginen verlaffen; ber große Rath muffe auch obne ibn tampfen lernen und wenn in demfelben fich nicht andere neue und große Rrafte entwidelten, fo murbe auch er nicht im Stanbe fein, burch benfelben die Faulnig bes 6. Septembere auszumarzen; auf die Erwiederung von &. Snell: mas aber bann geschehen folle, wenn bie Liberalen den Muth verlieren und ber Ranton aans in Faulnig verfinte, antwortete er: "Boblan! wenn ich bas febe, will ich tommen."

2. Snell erkannte nun beutlich aus ber bamaligen politischen Lage ber Dinge bie zufünftige Bolitit bes Kantons, was fich aus folgendem Briefe an feinen Bruder ergibt.

## Lieber Bruber!

Die Liberalen haben nun 97 von ben 192 biretten Bollswahlen, also gerade das absolute Mehr. Die Konservativen haben 82 und in der Mitte stehen 13 Schwankende. Nach dieser Berechnung hatte nun die liberale Bartei im großen Rathe die indirekten Bahlen in ihrem Sinn machen und dann entscheidende Beschlüsse fassen können. Aber die Dinge haben sich gegen Erwarten geandert. Es hat sich unter den 97 eine zwar höchst kleine Fraktion entwicklt, welche mit den Moderaten unter den Konservativen transigiren will. Diese Berbindung wird nun eine Bartei, ein juste millieu bilden und in ihrem Sinne auch die indirekten Wahlen bestimmen. An eine Revision der Gesetzgebung ist jett nicht mehr zu benken; es gibt für den Kanton eine liberalisirende

Latwerge-Beit. In eldgenöffischer Beziehung wird es bester geben, aber auch nichts Entschendes geschehen; man und froh sein, wenn die Riosterfrage gut erledigt wird; die haupttenden wird auch hier auf Bermittlung und Berschnung, Friede und Freundschaft hinaussaufen. Bern wird sortdauernd an der Spise der Partei des entschiedenen Fortsschritts bleiben und sein Ansehen dem matten Jurich gegenüber nur um so größer werden. Neben dem angedeuteten juste milieu wird eine starre Septemberpartei und eine radikale Oppositionspartei dastehen; an die Spise der letztern tritt Dr. Furrer, der sich bereits energisch erklätt hat und ihn wird die bedeutende Zahl der dezibirten Landgroßräthe unterstüßen. Dr. Keller hat das Ding vorausgesehen und wollte darum nicht dabei sein. So stehen jest die Sachen und wie widrig mir nun der längere Ausenthalt in Jürich sein muß, siehst Du wohl ein.

Burich, ben 12. Dai 1842.

Dein

Lub. Snell.

Dag &. Snell richtig prophezeit hatte, ergab fich aus ben indiretten Bablen bes neuen großen Rathes vom 17. Dai, indem 2/3 berfelben auf Ronfervative und nur 1/2 auf Libe= rale fielen. Die gutunftige politische Baltung bes Rantons ertannte man am beutlichften baraus, bag Dr. C. Ulrich, ber leibenschaftelofefte guhrer ber Septemberpartei, jum Brafibenten und Dr. J. Furrer, bas Baupt ber rabifalen Bartei, jum Bigepräfibenten bes großen Rathes ernannt wurden. in Rolge eines andern Operationsplanes bie politischen Freunde von Dr. Reller in ben großen Rath gewählt worden, fo batte biefer in Berbindung mit jenen ichon jest die Septemberpartet vollständig übermunden und bem Ranton Burich feine alte Rulturbebeutung und feine frubere entschiedene Oppofition gegen ben Ultramontanismus wieber errungen. Unter ben obwaltenden Berhaltniffen trat jedoch an die Stelle ber bisberigen, ausschließlich tonservativen Berrichaft wie in Benf ein in eibgenöffischen mehr als in tantonalen Fragen liberaltranfigirendes Regierungsfoftem. In Rolge beffen entichieben fich auf ber Tagfatung in ber Rlofterfrage am 26. 3wii

113/2 Stände für Nargau und 94/2 Stände für Wiederherftellung aller Rlöfter. Allein in Bolge der inneren Wiedergeburt, welche das zürcherische Bolt in einigen Jahren durch
fich felbst vollendet und des tiefen politischen Bewußtseins,
welches dasselbe vermittelst dieser eigenen Katharsis erlangt
hatte, mußte der große Rath noch vor seiner Erneuerung durch
das Bolt eine energischere Stellung gegen den immer unbeilvoller einherschreitenden Ultramontanismus einnehmen und die
lesten Reste des Septemberthums aus der Regierung entsernen.

Schon por ben Maiwahten fdrieb &. Snell feinem Bruber: "Der beigen Beitungsfehben werbe ich boch endlich mube; ich muß aber noch einige Beit aushalten: bann aber will ich bie Feber nieberlegen. Benn ich jeboch Rube will, fo fann ich nicht in Burich bleiben; benn bier werbe ich immer wieber bon gre mal gre in ben Beitungeftrubel bineingezogen." Diefer Entichluß, von ber Rebaktion bes Republikaners gurudgutreten, welchen er auch feinen Freunden in Burich ichon früher eröffnet hatte, führte er Ende Auguft aus, um fo mehr, ba auch Fugli, ber für bas große Opfer, welches er ber guten Sache gebracht batte, nicht bie geringfte Anerkennung fand, die Mitrebattion nieberlegte. Der fdweig. Republitaner, ber zweimal burch &. Snell ein freies Gemeinwesen schaffen half, hatte in Folge ber nach ben Maiwahlen eintretenben Transattionspolitit feine eigentliche Lebensaufgabe gelost und ging auch nach bem Wechfel verschiebener Rebattoren nach und nach ein. 2. Gnell außerte oft, bag er ben Geptembertampf im Ranton Burich für feine verbienftlichfte Bandlung in ber Schweiz halte und bag biefe brei Jahre ber an großen und manigfaltigen Gemutheaufregungen reichfte Abfonitt feines Lebens gewesen fet, ja bag er fich fogar in Bctracht ihrer fegensreichen Folgen mit ber ganzen Septemberet gut abfinden tonnte, wenn ibn nicht bie Graber feiner theuerften Freunde, eines Oberrichter Schulthef, geftorben 1840, eines Burgermeifter Birgel, geftorben 1843, eines Staatsanwalt Ulrid, geftorben 1844 \*) und eines Oberrichter Bugli, geftorben 1845, an unerfestiche Berlufte erinnerten.

Unmittelbar nachdem &. Snell bie Redattion bes Republitanere niedergelegt hatte, machte er im Spatjahr 1842 eine Erholungereife in feine geliebte Beimat, bas Bergogthum Naffau. Nach einer 12jabrigen Trennung, mabrend welcher Beit er durch fein einflufreiches Wirten fich große Berbienfte um fein zweites Baterland erworben hatte, febnte er fich wieber einmal gurud in den Rreis feiner Befdwifter und Bermandten, Jugendfreunde und Jugendgespielinnen, um mit ihnen nochmals an den Statten frober Erinnerung ober an ten Grabern geliebter Todten ben langft entichwundenen Rauber feiner Sugendzeit in ber idplifchen Belt von Ibftein fich zu vergegenwartigen. Gegen Enbe bes Jahres fehrte er jeboch wieber in bie Schweiz gurud und ba erhielt er in Bern gu feiner großen -Freude und Beruhigung von bem foniglich preugischen Befandten Baron von Bertber eine Enticheibung auf feine 1841. nach bem Regierungsantritte bes jegigen Konigs von Breugen, an deffen Minifterium gerichtete Borftellung. In biefer batte er, geftust auf die Ermagung, bag nach ber Untundigung bes neuen Regierungsfpftems ber unter bem frubern gefchloffene Tempel ber Berechtigkeit wieder geöffnet fei, bas einfache Befuch um ein "richterliches Urtheil" über feinen frühern politischen Brogeg gestellt. Diese Borftellung murbe ber Regierung von Robleng gur Berichterftattung übermittelt und von dorther wurde ber Antrag auf Nachzahlung ber ganzen Befoldung feit feiner Entlaffung als Symnafialbirettor, alfo bon 1824 an, und außerdem noch auf Aussetzung einer jahr-Lichen Benfion fur Die Bufunft geftellt.

Das Ministerium strich jedoch ben ersten Theil des Antrages, bot L. Snell aber eine jährliche Benfion von 400 preuß. Thalern, die er "im Ausland verzehren" tonne, unter der Be-

<sup>\*)</sup> G. Beilage 7.

bingung an, "baß er auf alle weitern Anspruche aus seinen frühern Dienftverhaltniffen in Breugen Bergicht leifte". Er fowantte anfangs, ob er bas Anerbieten annehmen folle; allein er wollte jeden Schein von Blusmacherei vermeiben und außerbem erblidte er in biefer Form ber Ausgleichung nicht fowol eine Benfion als vielmehr ein rechtliches Abfinden, bas ibn in feiner politischen Unabhangigfeit im Leben und Streben nicht im minbeften binbere; er nahm baber ben Antrag an und zwar um fo mehr noch, ba er einmal eine Rechtfertigung vor ber Belt und eine fefte öfonomifche Bafie fur bas mit fonellen Schritten beraneilenbe Alter, bie er fich trot feiner vielfachen Thatigfeit bieber noch nicht hatte verfcaffen tonnen, wunfchte. Gleichzeitig mit ber Regulirung feiner Benfion erhiclt &. Snell von einem alten Freunde in Beglar bie Radricht, bag feiner bei bem 25jahrigen Jubi= laum als Stifter ber Anstalt in bochft ehrenvoller Beife ge= bacht murbe - eine Rachricht, bie ihm neuerbings bewies, bağ er ben Burgern von Beglar in ftete freundlichem Ane benten geblieben fei.

## Ber Tebensabend ron 1842-1854.

Bon ta an tritt &. Snells politischer Ginflug mehr ober weniger in ben hintergrund; feine intimften Freunde maren von dem Chauplate bes öffentlichen Lebens abgetreten; Die fcmeren Rampfe, welche ter immer brobenter um fich greifende Ultramontanismus heraufbefdwor, erforderten jungere frifche Rrafte, bie nicht nur mit ber geber, fonbern felbft mit ber Baffe fich jum Sturme gegen ben Grafeind politifcher Freiheit und geiftiger Bilbung bereiten mußten. aber schnte fich allen Ernftes nach Rube und mehr als einmal that er Schritte, um in ftiller Ginfamfeit eine größere fdriftstellerifche Arbeit auszuführen; allein ber Beift ber Un= ruhe und bes Bewühls, ber fortwahrent fein Inneres machtig bewegte und bis an fein Lebensende nie erlofc, hinderte ihn an ber Berwirklichung Diefes Borfages: baber finden wir ihn immer ba, wo es galt, für die Freiheit und Gerechtigkeit, für bie Bolfebilbung und Bolfewohlfahrt ju tampfen; gleich einem Sturmpogel beutete er bie am politischen Borigont beraufziehenden Wolten und gleich einem Maulmurf, bem bas Braben und Bublen und Erbe-Aufwerfen von Natur gum Bedürfnig geworden ift, jog er überall, wo er fich aufhalten mochte, unreine Bestrebungen und unlautere Tenbengen ans Zageslicht.

Nach einem abwechselnben Aufenthalte in Bern, Aarau, Burich, auf bem Rigi und in Lugern, wo nach ber Zustimmung St. Gallens von ber Tagfahung endlich am 31. Aug.

1843 ber verhangniftvolle Rlofterftreit in liberalem Sinne entichieben wurde, weilte &. Enell über ben Winter von 1842/44 wieder auf ber Blatte und in Rusnach. Der obligatorifchen Beitungslaft ledig, arbeitete er an ber Portfetung feines "Banbbuches bes fomeigerifden Ctaaterechte," von weldem ber zweite Band bie Rantoneverfaffungen ber 13 alten und der dritte Band \*) biejenigen der 9 neuen Kantone ent= bielt. Allerdings verlor biefe Arbeit burch bie großen, balb nach ihrem Gricbeinen eintretenben Umgestaltungen im Bunbes = und fantonalen Staaterechte ter Schweig an praftifcher Bebeutung; gleichwol befitt fie immer noch einen innern Werth burch die turgen Darftellungen über die geschichtliche Entwidlung berjenigen Rantone, in welchen feit ber frangofischen Revolution bebeutende Beranberungen eingetreten maren unb burch bie gebiegenen Grlauterungen über verschiedene Berhalt= niffe in ben bemofratischen Rantonen, welche mehr auf bem bertommlichen, als auf bem geschriebenen Rechte beruben.

Rach dem die Berufung der Jesutten nach Lugern, das seit der Aargauer Rlosterauschebung der Mittelpunkt der ultramontanen Bestrebungen wurde, mit Gewisheit vorauszusehen war, nachdem die V altsatholischen Orte mit Freiburg auf den Konferenzen im Bade Rothen und in Lugern vom 12., 13. und 14. September 1843 das bekannte Manifest an alle eidg. Stände beschlossen hatten und nachdem der große Rath von Lugern am 18. Ottor. die Konferenzbeschlüsse genehmigt hatte; da bemächtigte sich aller aufgeklärten und freisiunigen Schweizer, waxen sie Reformirte oder Ratholisen, die Ahnung eines großen Uebels, das sich allmälig zu entwickeln ansing, das Gefühl einer dumpfen und drückenden Schwüle, das ihnen die sinstere und Berberben bringende Geisstenacht über ihr Vaterland voraussagte. Die damalige Lage der Dinge in der Schweiz hat tein Publizist tiefer und schär-

<sup>\*)</sup> Erfchienen in Burich 1844 und 1845.

fer erfast und bargeftellt ale &. Snell in ber noch im Rovbr. ausgearbeiteten Schrift "bie gegenwartige Lage ber Schweig und ihre Gefahren" \*). Er bestritt barin bie allgemein herrfcenbe Auficht, bag jene Ronferenzbeschluffe teinen anbern und hoheren 3med haben als bie Bieberherftellung ber aargauifden Rlofter; er begrundete vielmehr nach einer furgen Darlegung ber politischen und firchlichen Entwidlung ber Soweig feit ber Belvetif bie Behauptung, ber geheime Blan ber katholischen Agitation liege in ber von ber Muntiatur und ben Jesuiten feit ber Ceptemberrevolution angeftrebten Bereinigung ber gesammten tatholischen Schweiz unter bem romifchen Rirchenspftem ober unter ber Begemonie ber Jesuiten, wie folche vor 1798 vorhanden mar, indem diefe Joee von ber feit bem 1. Juli 1842 unter bem ominofen Titel erichienenen "tatholifden Ctaatezeitung" balb ale "borromaifcher Bund," balb ale "tonfessionelle Trennung," balb ale "tatholifder Bund" verfocten worden fei.

In scharfen Bügen entwidelte L. Snell in ber genannten Schrift bie geheimen Tenbenzen bieser von ben Jesuiten, den Direktoren ber ultramontanen Bolitik, schon vor ber Aargauer Rlossteraushebung ausgebrüteten katholischen Ligue: alle katholischen Gebietstheile ber Schweiz werden in eine geschlossene konfessionelle Berbindung, in ein flaatliches Sanzes unter der Oberleitung der Nuntiatur vereinigt, in berselben die Staatstirchenrechte, als den Geseten der heiligen, römisch-apostolischen Kirche zuwiderlaufend, aufgehoben und das gesammte Erziehungswesen, die höheren Lehranstalten insbesondere, dem Jesuitenorden übertragen; der Borort Luzern, als Residenz der Nuntiatur und als hauptsit der Jesuiten, leitet als "katholischer Borort" auf den besonderen Tagsatungen der katholischen Stände die kirchlichen Angelegenheiten der katholischen Schweiz und wacht besonders barüber, daß in den paritä-

<sup>\*)</sup> Gricienen in Bern 1844.

tifden Rantonen mit überwiegend proteftantifder Bevollerung bie Staatsgewalt bei Gingriffen in bie firchlichen Angelegenbeiten ber Ratholiken als unbefugt zurudgewiesen und daß in ben paritatischen Rantonen mit bedeutenber, jeboch nicht überwiegend fatholifcher Bevolterung wie in Margau und Bern bie tonfessionelle Trennung, welche bie politische vorbereiten follte, burchgeführt werbe, wie in St. Ballen, wo überbics an bem Cturge ber freifinnigen Regierung gearbeitet murbe. Aus ben Brotofollen und Aften bes fpatern Sonderbundes, sowie aus einem von Siegwart=Müller geschriebenen Entwurf über eine neue Rantonseintheilung ergiebt fich am beutlichften, wie richtig 2. Snell prophezeit hatte, inbem baraus unzweis beutig bervorgeht, daß die tatholifche Lique eine Beberrichung ber Protestanten, alfo ber Mehrzahl ber ichweigerischen Bevölkerung, burch die Ratholiken anftrebte. Daber fagte auch 2. Snell in ber angeführten Schrift mit Recht:

"Co weit ber Plan, ben wir geschilbert baben, fich verwirklicht, wirb alles freie geiftige Leben in Staat, Rirche und Miffenschaft unter bem ertobtenben Drud ber Bierarchie vertilat, und wenn ber bierarchische Bund alle tatholifden Bebictotheile umfaßt, bann lehnt fich an bie ftarre verfnocherte Maffe biefes Bundes die tonfervative Bartei in ben reformirten Rantonen an, welche mit feiner Gulfe biefelbe Regttion nur in einem anbern Rirchengewand, nach Art ber Burcher Septemberpolitif, in ber reformirten Schweiz anstrebt; bann find bie paritatischen Rantone burch Blaubenehaß gefpalten, bie liberalen Staatepringipien gebrochen, bie Starte und bie Rultur ber Regeneration aller Lebenstraft beraubt. Bie follen bie Pringipien ber Biffenschaft und Freiheit noch in ber Gibgenoffenicaft ihre Rraft außern, wenn bie halbe Schweiz ein Abbild bes jegigen Rantons Lugern ift und bie fogenannte konservative Bartei in ben reformirten Rantonen basselbe Jammerbild jum Ibeal three Strebens erhebt ? Birb bie Comeix nicht geiftig und politifc in gangliche Bebeutungelofigfeit binabfinten und bochftene ale Untiquitat für Alterthumsforider noch einiges Intereffe haben? Gollen biefe bestruftiven und verfinfternden Blane bee fatbolifden Bunbes übermunden merben, fo muffen alle regenerirten Kantone eine übereinstimmenbe, fraftig entaeaenwirkende Bolitit, im Innern und nach Außen bin, gegen biefelbem befolgen, und alle Manner, welchen der himmel die Gabe wissensichaftlicher Kraft für die hohen Aufgaben des Lebens verliehen hat, durfen nicht feiern, wie die römischen Auguren, und warten, dis die Abler gestogen kommen, sondern mussen mit Mund und Schrift die Rechte des fortschreitenden Geistes gegen seine Unterdrücker versechten und das Rationalbewußtsein zu immer klarerer Ersenntniß dieser Rechte erheben. Insbesondere mussen die Regierungen endlich einmal die Jesuitenstage als eine eitgenössische Frage mit Ernst zur Sprache bringen und die Entsernung dieses Ordens aus der Schweiz, als unverträglich mit der Ruhe, dem Frieden und dem Glück der Eitgenossenschaft, auf Tagssahungen verlangen. Möge nicht der Genius des Laterlandes trauerud die Facel umsehren und Bürich besonders ob der entweihten Deiligthismer der Ration zurnend auklagen!"

Rachbem mit bem Anfang bes Jahres 1844 Lugern unter Soultheiß Siegwart-Muller bie Leitung ber cibg. Angelegenheiten übernommen batte, traten balb Greigniffe ein, aus melden alle freifinnigen Staatsmanner bie oben gefdilberten Tenbengen ber romifch=hierarchifchen Bartei beutlich ertennen tonnten. Angesehene Liberale hatten bereits auf verborgenem Wege Runbe von bem erhalten, mas auf ber Ranglei ber Runtiatur vorging, und burch bie Berhaftung von alt Brofeffor Schleuninger in Baben vom 8. Marg, welcher nach bem Borbilde Buriche eine fromme Bewegung im Freienamt in Sang bringen wollte, lernte bie Regierung von Margau aus ben mit Befchlag belegten Bapieren bie Brojette ber reattionaren Agitatoren tennen. Erfcutternb und tief aufregend wirfte die Radricht von ben Greigniffen in Ballis und von ber Riebermetlung ber freifinnigen Unterwallifer am Trient am 21. Mai. Dit biefer blutigen, von ben Jefuiten entworfenen und ihren Wertzeugen burchgeführten Rulturreattion, welche unftreitig eines ber fcmargeften Blatter in ber Beschichte ber Eidgenoffenschaft bilbet, beginnt bas zweite und lette Stabium ber ichweizerischen Anarchie, bie als ber blutrothe Schweif ber Burcher Septemberrevolution betrachtet werben muß.

Diefe Rulturreaftion befestigte in &. Gnell die langft gebegte Ueberzeugung, bag ber Ultramontaniemus jest erft, ba ber Jesuitenorben fich an feine Spite gestellt babe, anfangen werbe, alle bie besorganifirenben Tenbengen zu entwideln. burch welche jebe gemeinfame Rationalwohlfahrt ber beiben Ronfessionen unfehlbar gerftort werben muffe. Debr als je traten bie furchtbaren golgen ber ultramontanen Beftrebungen für die Schweiz por seine Seele, ba er aus ber Befchichte nur ju genau wußte, bag ber Jefuitenorben, ber rein und auefchlieflich nur fur feinen Ggoiemus eriftirt, überall, wo er Burgel faßte, burch Bergiftung bes gesammten geiftigen Lebens gange Benerationen und Bollerichaften unrettbar in Unglud und Entmenichung verfentte. Daber gewann er auch lebhafter als je bie weitere Ueberzeugung, bag es fich gerabe jest um Sein ober Nichtfein einer freien, gebilbeten Schweig handle und bag ber Rampf um biefe grage, ber auf Bertreibung bes Jefultenorbens und gleichzeitig auf eine Bunbisreform gerichtet fein muffe, nur mit ben Baffen entichieben werben fonne; benn er hielt mit ben Jefuiten einen Rampf auf bem Bege ber Belehrung fur unmöglich und in bem cibg. Bunde fand er nicht wie in ben freien Rantoneverfaffungen Mittel angegeben, um auf tonftitutionellem Bege burch politifche Barteitampfe ju bem gewünschten Biele ju gelangen. Die angebeutete Ueberzeugung verhehlte er auch fortan gar nicht mehr; er ließ biefelbe vielmehr burch alle glübenben Beitungeartifel und Brofduren, die er über bie ultramontane Rulturreaftion, fowie inebefondere über bie Diffethat im Ballis fdrieb, hindurch leuchten.

In genauer Berbindung mit seinem thatkräftigen jungeren Freunde Seminardirektor Reller organisirte L. Snell die AntiJesuitenbewegung, die über brei Jahre dauerte, bis sie entsichieden war, die in ihrer weitgreisenden Ausdehnung und in ihrer intensiven Kraft aber eine ganz neue Erscheinung in der Schweiz bildete und baher auch die großartigste nationale Um-

gestaltung zur Folge hatte. Am 28. Mai beschloß ber große Rath von Aargau auf ben Antrag von Seminardirektor Reller, im Interesse des politischen und konfessionellen Friedens der Sidgenossenschaft bei den Ständen die Ausweisung des Jesuistenordens zu beantragen. Bleichzeitig entwarf L. Snell in Zürich die glühende Petition für den gleichen Antrag. und schon am 2. Juni wurde dieselbe von der in Unterstraß zahlereich versammelten gemeinnüßigen Gesellschaft des Limmatthales angenommen und in kurzer Zeit von 106 Gemeinden und 3500 Personen unterzeichnet.

Trop biefer Theilnahme und Sympathie bes Bolfes mar aber im Ranton Burich fur ben aargauischen Antrag noch tein gunftiger Boben. Allerdings entwidelte nach ben Daiwahlen von 1842 die liberale Partei im großen Rathe eine lebendige und energische Widerstandstraft, welche bie Bermerfung bes Beto und eine freifinnige Rlofterinftruttion gur Bolge batte. Obgleich aber im Bolte die liberale Richtung mehr und mehr. Terrain gewann, mas aus bem vollftanbigen Siege ber Liberalen bei ben Begirkemablen vom Juni 1843 bervorging, fo trat bod in ber Opposition ber freisinnigen Großratbe nach und nach eine bedeutende Erichlaffung und Abspannung ein, die fich in einer gebeimen Scheu por jeber Grörterung von Bringivienfragen aus Rurcht vor einer Rieberlage offen-Diefe Aengftlichfeit ber Liberalen bewog auch &. Snell bie ihm neuerbings bringend angebotene Rebattion bes fdweiz. Republ., die durch den Rudtritt Frobels im Juli erletigt wurde, abzulebnen. Sagten auch feinen auf Erfahrung beruhenden politischen und national-ofonomischen Ibeen die ultra-bemofratifchen und fogialistischen Theorien bes jungen Deutschlands fo menig ju, als bie psychologischen Reftaura= tionsstudien eines Rohmer und Bluntichli, hafte er namentlich die frivolen Anfichten über die fog. Emanzipation bes

<sup>\*) 6.</sup> Beilage 8.

Bleisches, befreuzte er fich vor dem Rommunismus; so wollte er doch, wenn er auch noch Luft gehabt hatte, sich wieder in den Beitungsstrudel zu fturzen, den schweiz. Republ. nicht mehr schreiben, weil er wol einsah, daß eine Opposition, wie er sie während der Septemberperiode gegen die ultramontane Reaktion geschaffen und geleitet hatte, in einer Beit unmöglich sei, da im Kanton Bürich eine große Bahl von Liberalen um des Friedens willen nur zu Aransaktionen die hand bot, während im Geheimen die römische Propaganda im Bunde mit der konservativen Partei ihr politisches Spkem konsequent und unerschütterlich zu verwirklichen trachtete. Gleichwol bildete fortan der schweiz. Republ. sein publizistisches Organ.

Dit um fo größerer Freude wirtte aber &. Snell fur bie Rufturrichtung bes Rantons; benn unter bem noch beftebenben September=Erziehungerath verloren bie Univerfitat und bie Biffenschaft einen ausgezeichneten Dann nach bem anbern, bauerte die Reaftion gegen die Bolfeschule ununterbrochen fort und traten in ben öftlichen Begenden bes Rantone traurige Rolgen ber religiofen Berirrungen ju Tage. Bu einer gefchichtlichen Darftellung ber lettern lieferte &. Snell in einem Schlugworte eine treffliche Darftellung über bas Befen bes Bietismus, welcher bie beflagenswerthen Ericheinungen bervorgerufen batte. Am 22. Novbr. balf er auf ber Platte bei ber Feier bes Uftertages aufs neue eine lebhafte Opposition gegen ben Erziehungerath organifiren, bie in furger Beit 8000 Unterfdriften für eine Betition an ben großen Rath um eine Untersuchung über ben Buftand bes gurcherischen Schulwefens zusammen brachte. Burbe auch bie Betition abgewiesen, fo hatte die Berathung berfelben boch gur Folge, daß bie liberale Bartei zwei Erziehungerathe gewann.

Bei Anlag von Schleuningers Agitation im Freienamt, bie von Zürich aus begünstigt wurde, erkannten bie Rabikalen, daß die Erschlaffung und Transaktionsluft vieler Liberalen im großen Rathe selbst die eidg. Interessen gefährbe; baber veranlagte &. Snell ben rabifalen Rantonalverein, burd eine von ibm verfagte Buschrift im April 1844 die freifinnige Grofrathepartei bringend aufzuforbern, bag fie zu einer entidiebenern und beffer organisirten Opposition fich ermanne und ben Sigungen fleißiger und austauernder beiwohne. Allein felbft nach ben blutigen Dai = Greigniffen in Pallis be= herrschte die allgewaltige Furcht vor einer Rieberlage noch viele Rubrer ber liberalen Bartei fo ftart, bag fie fich alle Mube für die Burudnahme ber mit gablreichen Unterfdriften bededten Jesuitenpetition gaben; bie bestimmte Erflarung &. Snells aber, daß er in biefem Ralle fur ben Ranton Burich feine Beber mehr giebe, bewirfte, bag biefelbe eingegeben murbe und daß die Liberalen mithin im großen Rathe bon gre mal gre ben Rampf aufnehmen mußten. Gie erlitten allerbings trot ihrer warmen und grundlichen Boten am 20. Juni eine Rieberlage, indem fich furchtfame Mitglieber ihrer Bartei entfernt hatten; allein balb zeigte es fich, bag bas gurcherifche Bolt auf ihrer Seite ftebe.

Nachbem ber Kampf gegen bie Jesuten in ben Rantonen Burich und Aargau eröffnet war, ging L. Snell noch im Ansang Juni zu seinem Bruber nach Bern, um auch bort sur ben gleichen Zweck thätig zu sein. Als spiritus familiaris wurde er von ber Familie gleich einem lieben Geiste aufgenommen und oft wallfahrtete bas Brüberpaar nach hofwyl, wo unsterbliche Stunden ber Weihe mit dem alten, ehrwürdigen Fellenberg und dem genialen Freunde Dr. Theodor Müller verlebt wurden. In Bern wirfte L. Snell rastlos mit seinem Bruder, um die Lewegung gegen die Jesuiten in Fluß zu bringen. Schon im Juni erschien von ihm die Schrift pla contre-revolution en Valais au moi de Mai 1844 par Maurice Barmann, nebst einer geschichtlichen Einleitung und Schlußbetrachtung "). In dieser mit tief erregter Scele

<sup>\*)</sup> Burich und Winterthur im Berlag bes literarifden Komptoire 1844.

gefdriebenen Arbeit führte er in ben beigefügten Roten, bie von aut unterrichteten Ballifern berrührten, welche er aber micht nennen burfte, wenn er biefe Manner nicht auf bie Schlachtbant ber Jefniten liefern wollte, ben Beweis, ber and nie miberlegt murbe, bag gerabe biefe bie Baffen gu ber Ballifer Bluthochzeit gefchliffen haben und in ber in tubner Sprache gefdriebenen Schlugbetrachtung zeigte er, bag ber Refuitenorben, ber ale ordo militaris überall ben religiofen Burgerfrieg zu entzunden fuche, feiner Berfaffung, feiner Beftimmung und seinem Beifte nach mit ber Sicherheit und Rube, ber Ordnung und bes Friedens in ber Gibgenoffenicaft unverträglich und baber vom Bunde aus bem gangen Umfange berfelben zu entfernen fei. In feiner bis gur Beibenfcaft gefteigerten Theilnahme für bie unterbrückten unb verfolgten Unterwallifer torrespondirte er mit aller Belt für biefelben und fammelte Beitrage, felbft aus Deutschland, ju ibrer Unterftütung.

2. Snells Schrift fant eine rafche und weite Berbreitung und wirtte wefentlich mit fur bie gewaltige Boltsaufregung, burch welche eine fonelle Enticheibung batte berbeigeführt metden fonnen. Die eingeleitete Anti-Jesuitenbewegung mar burchaus nicht blog eine momentane tonfessionelle Aufwallung, die fich nur ber Protestanten bemachtigte; fie ergriff vielmehr auch bie aufgetlarten Ratholiten in Solothurn und Teffin, in Margau und St. Ballen, im Jura und in Freiburg, fogar in ben außeren Begirten von Schwyg. Die eibg. Sympathie für die ungludlichen Bruder im Ballis, ber Abfcheu por ber Moral bes Jesuitenorbens, ber mehr ober weniger gur Rlarbeit burchgebrungene Bedante, bag berfelbe mit allen politifden und geiftigen Grundlagen ber Edweig in bem feinbfeligften Biberfpruche ftebe; biefe Buntte waren es, welche bie Maffen bewegten. Ber ihre Stimmung beobachtet batte, ber mußte unbebentlich eingesteben, bag noch felten eine Boltserhebung in ber Schweiz einen fo boben und ebeln Behalt in fich getragen habe. Am schönften gab sich biese Boltsstimmung tund an dem durch die Frier des Jahrestages der Schlacht bei St. Jakob an der Bire am 20. Juni eröffneten ridg. Freischießen in Basel. Bon Freunden und Schülern der Gbdr. Snell wurde schon an diesem die Idee eines Anti-Jesuitenvereines oder eines dewassneten Boltsbundes zur Sprache gebracht; aber die Leiter des Festes billigten nur Worte für die unterdrückten Bundesbrüder in Ballis, nicht aber eine entscheidende Ahat.

Bie in dem gurderifden, fo berrichte auch in bem bernerischen großen Rathe noch eine flagliche Unentschiedenheit, hervorgerufen burd ben labmenden Ginflug Savels und ber Alliang von Dans Conell und Blofd mit ber alten Ariftofratie und burch bie übertriebene Furcht por einem energischen Rampfe gegen ben allgewaltigen Begner. Allein noch beberrichte Neuhaus burch feine Bobularitat und burch feinen Batriotismus bie politifche Situation Berns und ibm gur Seite ftand eine jungere Beneration von Staatsmannern und Juriften, welche ben von den Bbbr. Gnell in ben breißiger Rabren gegen bie Burgborfer Danner verfochtenen Bringipien ber Nationalpartei treu geblieben ober aus ber "neuen Rechtsfoule" B. Gnells hervorgegangen waren. Unter ber Leitung ber Gbbr. Snell und in Berbindung mit Reg. Rath Dr. Schneider ftrebten diese ichon jest eine gang neue Organisation ber liberalen Bartei an und entwarfen fie ben Blan. burch ein eigenes Organ und burch besondere Bereine Gin-Auß auf die öffentliche Meinung zu gewinnen und eine po-Litifche Regeneration bes Rantons vorzubereiten. Gine fraftige Stupe verlor biefe fich verjungende Rationalpartei in bem Beteranen Fellenberg, welcher im Juni gum letten Dale für feine Lebensibee einer freien Boltsbilbung gegen bie jefuitifche Bolfeverbummung mit Reuereifer getampft batte; er ftarb am 27. Novbr. und fein langiabriger Freund &. Snell

feste ihm im fcweig. Republ. ein schnes Dentmal feines Lebens und Wirtens \*).

Schon Ende August mar 2. Snell wieder nach Rurich gurundgetehrt; er wirfte nun im Stillen auf bem Bege ber Rorrespondeng für die Anti-Jesuitenbewegung und fucte vorguglich burch Artifel in bie "beutiche allgemeine Beitung in Leipzig" und in die "oberrheinische Beitung" Deutschland über biefe neue Erfcheinung aufzutlaren; auch bearbeitete er in ber gleichen Abficht für bie "allgemeine hallische Literaturzeitung" eine Rritit über "bie ftraußischen Bermurfniffe in Burich von Dr. Dd. Belger," in welcher er ben inneren Charatter biefet Bewegung in ihrem Anfang, Berlauf und Ende mit gewohnter Scharfe und Meifterschaft zeichnete. Aufgeforbert von bem preußischen Befandten in Burtemberg, bem Freiherrn von Rochow, fdrieb er biefem ein ausführliches Memorial über bie Bestrebungen ter liberalen und ultramontanen Bartei in ber Schweig, bas mit Enthufiasmus aufgenommen und ibn in eine freundliche Rorrespondeng mit bem geiftvollen und bumanen Diplomaten brachte.

Inzwischen war ber haß gegen die Jesuiten, welcher burch die fortgeseten Bühlereien der Ultramontanen in Genf, Bern, Margau, Thurgau und Graubunden, sowie durch die fortgehenden Agitationen derselben in Ballis und Freiburg, in St. Gallen, wo am 23. Oftbr. das Projekt eines Bisthumstonkordats angenommen und in Luzern, wo am 24. Oktbr. die Berufung der Jesuiten beschloffen wurde, zur rasch aussicherns den Flamme sich steigerte, bereits zu einer entscheibenden That, dem ersten Freischaarenzug, gereift; allein der 8. Dzbr. wurde wegen der totalen Planlosigkeit der Führer, wegen der Feigheit, Geschwäßigkeit und Verrätherei der Stadtbürger ein neuer Unglückstag für den Kanton Luzern, aber auch das Signal für die entschlossenen Freisinnigen, die Entscheidung durch

S. Beilage 9.

eine neue Baffenthat bes Bolles herbeizuführen, falls bie liberalen Regierungen ober bie Tagfahung fich unfähig zeigen sollten, bie Jesuitifirung bes vorörtlichen Luzerns abzuwenden. Gine erste Frucht bieser entschieden fich tund gebenden Boltsstimmung war die theilmeise Purifizirung bes zürcherischen Regierungsrathes vom Septemberthum.

Am Reujahr 1845 reiste &. Snell wieber ju feinem Bruber nach Bern, wo bereits eine Bewegung eingetreten mar, Die mie eine Lawine fortrollte, ben Sturg ber Regierung bewirfte und eine politifche Regeneration bes Rantons zur Folge batte. An bie Grite biefer Bewegung trat bie verjungte Nationalpartei mit ihrem Organ ber "Berner Beitung." In Bern erlebte &. Snell bas erhebenbe Schauspiel ber rafch fich folgenden Boltsversammlungen, an benen feine Freunde und felbft fein Bruber mit feinen Jungern ben "eifernen Boltsbund" auf ben Schneefelbern mit glubenber Begeifterung prebigten, ber großartigen Boltsversammlung in Unterftrag am 25. Jan., an ber bas gurderifche Bolf bringenb bie Ausweis fung ber Refuiten forberte, und ber über Racht bereinbrechenben Revolution vom 14. Rebr., burch welche bas Baabt= lander Bolt feiner pictiftifch-boftrinaren Regierung ben Abicieb Mitten unter biefer gewaltigen Bahrung half er feinem jungern Freunde Ch. 2B. Glud an ber Ausarbeitung ber Schrift "bie Jesuiten in ihrer Birtfamteit von ihrer Entftehung bis auf unfere Tage " \*). Da aber nur 102/2 Stante, mithin freilich mehr als 2/8 ber fcweigerischen Bevolterung, für bie Ausweifung ber Jefuiten instruirten, fo mar porauszuseben, bag bie außerorbentliche Tagfatung, welche am 24. Februar zusammentrat, teinen Schritt zur Beruhigung der aufgeregten Gemuther thun und bag fie bie öffentliche Meinung jenem troftlofen Buftande ber Bergweiftung überliefern wurde, beffen Rolgen in ber Bolitit nie zu berechnen find. In bie-

<sup>\*)</sup> Bern 1845.

fer Beit, ba nur die traurige Gewisheit in ben Gemuthern ber Freunde bes Fortidritts lebte, daß die langst bekannte politische Unfähigkeit der Tagsahung für die Lösung einer eibg. Lebensfrage ihren Rulminationspunkt erreichen und gerade daburch eine unvergleichliche Anarchie hervorgerufen werde, welche die Schweiz vielleicht ganzlich zerrütten könnte, schrieb L. Snell folgenden interessanten Brief an einen katholischen Freund.

## Berehrter Freund !

Schon geraume Beit gehe ich mit bem Inhalt bieses Briefes umher: aber ich trug Bebenten, ob ich ihn schreiben sollte. Die Wendung indeffen, welche die Jesuitenfrage nimmt, — eine Wendung, die in das gewohnte Tagsahungsgebiet des Ribilismus gerichtet ist — hat mich bestimmt, die Feber anzusehen. Ich dachte außerdem, wir ftehen lange in freundschaftlichen Verhältnissen, und da darf ich wohl ein Wort aus dem Derzen zu Ihnen reben.

Winterschnee, so bid wie im Januar, liegt in gewaltigen Massen um die einsame Lorraine, wo ich sitze und schreibe; ein tieses Schweisen wie im Grabe ruht auf dieser majestätischen Decke, die das schlummernde Leben der Natur beschirmt, und in einer Viertelstunde schlägt das Zeichen der Mitternacht. Sie sehen also, ich schreibe in der tiesen Ruhe der Kontemplation.

Wollen Sie nicht bafür wirlen, daß in der Schweiz ein Ronge auffteht? das ist das große inhaltschwere Wort, das ich an Sie richten will. Mit diesem Worte könnte ich abbrechen; es faßt alles in sich. Allein ich muß Ihnen meine Resierionen mittheilen, die mich dahin geführt haben, Ihnen diese Frage so ernst vorzulegen.

Sie sehen aus bem Gang ber Weltgeschichte, baß alle Rampfe gegen die römische hierarchie bas troftlose Geschäft sind, ben Stein des Sispphus zu malzen, so lange die Boller in dieser hierarchie bleiben. Es tauchen von Zeit zu Zeit große Regenten, Minister und Geistliche (wie Dalberg und Weffenberg) auf, welche die Wollen zerreißen und bie Lichtstrahlen einlassen; aber die finstere Dede schließt sich immer wieber und jeder Fortschritt wird wieder vernichtet. Die römische hierarchie ruht in ihrem innersten Wesen auf Egolomus; daher ist sie in allen Beitaltern sich gleich und arbeitet in allen Zeitaltern nach bemselben Biel. Ihr sind die gepriesenen Jahrhunderte der Oumanität und Wis-

fenichaft nichte; ber gange Strom von Licht, ben bas 18. und 19. Jahrhundert ausgegoffen haben, vermag auch nicht einen Funten in ben Riefenschatten biefer bunteln Dacht zu werfen. Wer batte es fur moglich gehalten, bag in unferm Beltalter fich bie Schauer bes Bartholomausmorbes, die Miratel bes Mittelalters und bie Grauel ber Religionsfriege wiederholen murben ? Und boch find jene in Nismes gefeiert worten, die Miratel an ber Tagesordnung und die Furien bes Religionshaffes wirklich wieber in gange Rationen eingezogen und nur "bes Bintes ber Priefter gewärtig". Dag in einem Theil ber Belt ber menfcliche Beift binaufbringen bis zu ben Urquellen ber Babrbeit: es ift teine Burgichaft ba, bag nicht ber andere Theil zurud in bie Buften ber Barbarei geschleubert werbe. Belde Ctanbale ber Barbaret, bie in ber langen Racht bes Mittelalters bie Menfcheit gefcanbet baben, fehlen in bem Bergeichniß ber fcmablichen Mittel, burch welche Rom im 19. Jahrbundert die geiftige Freiheit von Millionen unterbruden wollte und jum Theil wirflich unterbrudt bat ? Gelbft bie Inquifition ift wieber auferstanden! Alfo: alle bober gefinnten Denfchen, Die in Mitte biefer Sierarchie an ber Aufgabe ber Menfcheit arbeiten, malgen ben Stein bes Sifnphus; und wenn es Jahrzehnte gibt, in benen bie Bflanaung iconer Saaten jene Denichen mit bem großen Bebanten erfullt, fie batten ein bauernbes Bert in bem Bang bes Denfchengefclechtes jur bobern Bolltommenbeit gestiftet, fo ift bas nur Taufchung - ein trauriger Brrthum. Bie mogen fich Beffenberg und feine vielen Junger in ber Schweig über bie reiche Fulle eblerer Schopfungen, ale ber unverwüstlichen Grundlage einer befferen Butunft, gefreut baben! aber langit find biefe Schopfungen in Trummern binabgezogen in bie Bellen bes ichwarzen Meeres. Alle jene begeisterten Menichen baben Baffer in bas Fag ber Danaiben getragen; fie haben unbewußt und ohne ihren Billen in ber Maschinerie bes Ribilismus gebient; fie haben Samen in einen Rirchhof gestreut, ohne ju wiffen, wann ber Tobtengraber bas Grab öffnet, bas ihre Blumen verschlingt. Diefer Berftorungeprozes ift burch bie Auflösung bes Ratholigismus in ben Jefultismus noch weit brobenber und furchtbarer geworben, weil ber lettere fich mit ber Meußerlichfeit bes Beremonienwertes, woburch fruber bie romifche hierarchie bie Belt bes Beiftes zu unterjochen pflegte, nicht begnügt, fonbern fic gegen bie Innerlichteit bes Beiftes felber richtet und bie letten Springfebern alles Schaffens, die Rraft ber Gelbftbestimmung in ben Inbi-

vibuen - Bernunft und Freiheit - bricht. Bas bleibt ba felbft fit bie an Glauben noch fo reiche hoffnung übrig? Dag ber weltliche Despotismus bie herrlichften Gebilbe feiner Boller vernichten, mag ber Gis fenftab ber Enrannei germalmen, mas Generationen erzeugt batten : biefe Bernichtungsafte find nur icheinbar, weil fie jene ichaffenben Rrafte bes Menichengeistes nicht berühren, und ber Schutgeift unseres Befchlechtes bat auch bafür schon geforgt, daß bie Ibeen, welche aus bem Reiche ber Biffenschaft in bas Bewußtsein ber Bolter binüberfließen, nicht unter-Die Giebede, auf welcher bie Triberii ber Ginen Beit ficher ju fteben mahnen, fpringt auf einmal und eine neue reiche Belt, bie in ber unfichtbaren Tiefe fich gebilbet hatte, fteht ba als gewaltige Thats fache auf bem Boben ber Befchichte. Bas haben bie Stuarts gewonnen ? nichts, als ihre Berbannung. Diefe Balingenefie aus ber Unterbrudung macht bie romifche hierarchie, jumal in ihrer neuen Ausruftung mit ber Rraft bes Jefultismus, unmöglich, weil fie ben Beift entmannt; ja ibr ganges Wefen besteht in bem ichauervollen Prozeg ber geiftigen Ras ftration. Biele bobere Raturen haben fich mit bem Gebanten getros ftet: 3d thue meine Bflicht; ich arbeite an bem Befferwerben, foviel ich vermag; was baraus wirb, fteht nicht in meiner Dacht; bas überlaffe ich ber Borfebung. Gin troftlofer Gebante! bas ift nicht ber Inhalt ber Bestimmung, bie fur ben Gingelnen aus feinem Berbaltniß gur Menfchbeit bervorgebt; er will eine Burgichaft, bag er fein Leben mirts lich an bie Menschheit gebracht, bag er wirklich fur ben Fortfchritt bes Bangen gelebt, bag er ein bauernbes Refultat aus feinem Birten erzeugt habe. Und biefe Burgichaft hat er immer, wenn er fein Leben in bas Reich ber geistigen Freiheit einsest; er hat fie nicht, wenn bie Rirche mit allen Baffen gegen biefes Reich ber geiftigen Freiheit, als: gegen eine Sunbe an Bott, auszieht. Bliden Gie, verehrter Freund, auf 3hr eigenes Birten in Ihrem Baterlande; Ihre gange ber Bahrheit ges: weibte Thatigfeit ift im Stillen von Ihrem Rirchenfürften in Acht und Bann ertlart und Sie feben voraus, bag früher ober fpater eine romifche Sand wieber alle Saaten, bie fie aufgezogen, ausrotten werbe. Belder unfägliche Schmerz wird Sie exgreifen, wenn Sie bann ben Blid auf biefen Berwuftungsatt beffen, worin Ihre Seele lebt, richten !

Die Aufgabe ber Menscheit — Fortschritt zur Bervollsommnung, — bie fich in jedem einzelnen Bolt in seiner nationalen Form wiederholt, und die Aufgabe jedes einzelnen Gliedes in diesem endlosen Gange des.

großen Gangen fortert baber nothwendig bie Aufbebung bes Gegenfanes. ber fich in ben Jahrhunderten, ba bas geiftige Bewuftsein ber alten Bett verfant und bas ber neuen noch nicht entwidelt mar, gebilbet bat. Diefer Gegensat gegen Menschbeit und Chriftentbum - id meine bie romifche Sierardie - biefe munberbarfte Erfcheinung ber Beltgefcichte, tonnte fich nur burch feinen geschioffenen Organismus fo viele Sabrbunberte gegen bas bochfte Befet bes Beiftes erhalten; aber bie Beit fcheint nun gefommen, ba bas Christenthum felber bie Rachtfeite, in welche ber Ahrimann ber Welt es umgeformt hatte, burch fein einwohnenbes Licht überwindet. Es ift bie größte Thatfache feit ber Reformation. bağ bie tatholifche Rirche in Deutschland bie Banbe mit Rom gerreißt; es liegt biefer Thatfache bas Bewußtsein zu Grund, bag bie romifde hierarchie ber negative Bol bes Chriftenthums, bas burch ben Schmus ber irbifden Bulle erzeugte Gegenbilb ber driftlichen Bahrbeit und Liebe ift, und bag jebes Streben, in ben Ringmauern biefes Reiches ber Rinfterniß im Beifte bee Chriftenthums ju wirten, Zaufdung und Irrung ift, weil einen unvereinbaren Biberfpruch in fich ichließenb.

3d glaube nicht, verehrter Freund, bag von irgend jemand, ber geiftig außerhalb biefer Ringmauern ftebt wie Gie, eine Ginwendung gegen biefe Ibeenreihe erhoben werben tann. 3ft aber bas alles mabr und richtig, warum follte nicht auch in ber Schweig ber große Att ber Emanzipation Burgel faffen. 3ch vertenne nicht, bag bier eigene Schwierigfeiten zu überwinden find, über welche Deutschland ichon binaus ift; bie größte von allen ift ohne Zweifel, bag ber romifche Ratholigismus Staatereligion ift. Allein auch biefe find nicht unüberwindlich; ich bleibe bei bem hauptgebanten, bag bie entscheibenbe Bewegung bes Deutschtatholizismus in die Schweiz eingreifen muß, wenn auch bier bas Befet ber Menschheit erfüllt werben foll. Die Anti-Jefuitenbewegung gab mir einige hoffnung, fo lange fie reine Boltsfache war. Seitbem fie in bie Tagfapungebiplomatie gerathen ift, gebe ich fie als folche verloren; allein fie bient trefflich jenen entscheibenben Alt vorzubereiten. In Begiehung auf bie Schweiz scheint mir biefe firchliche Bewegung von noch weit boberer Bebeutung als fur Deutschland. Richt erft feit bem Entfteben jenes firchlichen Ereigniffes, ichon lange erblicte ich bie gange, auch politische Regeneration biefes fo fcredlich gerriffenen Lanbes einzig bebingt burch eine Reinigung bes firchlichen Lebens, burch ben Obem bes Lebens, ber burch bie Rirche geben muß. Der Brotestantismus ift in

ber Schweiz um nichts beffer als ber Ratholigismus; er ift wir biefer außerlich, fabil und geifttobtend geworben. Der Jefuitismus bat fich in biefem Lande fongentrirt wie verbichtete Salgfaure und alles burchfreffen. Die Ariftofratie foliegt fic an ben Besuitenorben an, ber fie mit feinem Schild bebedt. Do ift im Gebiete ber Politit bie Rraft, welche biefer furchtbaren Alliang ftygischer Dachte ju wiberfteben, geschweige fie beffegen vermag? Bo find bie großen Charaftere ber Bolitit, welche bem Rampfe gegen biefen Feind gewachsen waren ? Berblenbet, wie von Blobfinn befallen, icheuen unfere Rotabilitaten alle bie Mittel, bie allein noch einen Damm gegen bas wachsenbe Berberben bilben tonnen. Roch 1836 fab man flar, bag eine Bunbesreform allein bas Itberale Bringig festftellen tonnte; beut ju Tage betheuert Reuhaus feierlich, man wolle ben Bund nicht anbern. Daber bann jebes Jahr Rudichritte, jebes Jahr größere Bergagtheit, jebes Jahr eine größere Berarmung an Duth und Intelligeng. Es fcheint, als feien alle biefe Denfchen von Bott verlaffen, bamit es flar werbe, ber Beift von oben werbe in einer andern Gemeinde als Baratlet erscheinen; biefe Gemeinde ift, ich wieberhole es, bie Rirche. So wie in ber tatholischen Rirche ber Beift ber Berjungung bervortritt, ift bie protestantifche genothigt, ihr ju folgen; fonft geht fie unter; ich wenigstens und hunderte mit mir werben bem Sauche, ber von oben weht, folgen. Der Romanismus und Icfuitismus geben ebenfalls in bicfem, aber auch nur in biefem Rampfe unter und bie Aristofratie bat ihren Gott verloren. Das ift meine spezielle Anficht über bie Schweiz und ihre mögliche Rettung. Ueberall - um mich noch einmal auf ben bochften Standpunkt ber Betrachtung ju ftellen - überall, wo die Geschichte feit bem Chriftentbum von einem boberen Impule berichtet, ber burch bie Boller jog, ging biefer Lebensimpule von ber Rirche aus; fo im 15. und 16., in ber Mitte bes 18. und jest im 19. Jahrhundert, und zwar barum, weil bie Rirche es ift, bie binbet und lofet, bie ben Beift ju unterbruden und zu befreien vermag.

Gine lange Spiftel; aber ich mußte mein Inneres einmal tlar aussprechen. Run schlägt es halb zwei auf ber hausuhr; mein Geift ift aber so aufgeregt, bag ich taum zwei Stunden folgfen werbe.

Der herr beschütze und erhalte Sie! Bern-Lorraine, ben 12. Marg 1845.

Stete ber 3brige

Dr. Lub. Snell.

Bir überlaffen gerne bem Befer bie Beurtheilung biefes in ber Geifterftunde geschriebenen Briefes und fugen nur bie Bemertung bingu, bag &. Enell fich mit ben barin nieberge= legten Bebanten in einer Beit trug, ba unter ben Augen ber Tagfatung und ber Regierungen von Marau, Colothurn, Bafelland und Bern ber große Freischaarenzug organifirt murbe, ber nur auf ben befinitiven Enticheid ber oberften Bunbesbeborbe barrte, um fich je nach bemfelben aufzulofen ober gegen Lugern in Bewegung ju feten. Die Gebruber Enell find nicht bie eigentlichen Urheber biefes Buges, mas man auch Brundlofes barüber gefagt haben mag; teiner ber Theilnehmer wird ihnen biefen Borwurf machen. Allerbings forberten fie benfelben, nachbem bie Tagfatung am 20. Darg refultatlos fich aufgelöst hatte und vorauszuschen mar, bag pon ben Regierungen feine Enticheidung burch bie Baffen, welche fie am liebsten gefeben batten, berbeigeführt merbe. Der große Freischaarenzug war alfo nicht bas Wert eines ober mehrerer Gingelnen, fondern er war eben eine revolutio= nare Ericheinung, welche aus ber innerften Tiefe bes Boltes bervorging, um eine große Rrifis zu überfteben; er glich alfo einem machtigen Beftreben ber Beilfraft bes Rorpers, um ein töbtliches Uebel auszuftogen, ober einer jener fonvulfivifchen Bewegungen, die felbft nach mehrmaligem ungludlichen Ausbruche nicht erlofden, fonbern eine gludliche Biebergenefung enblich boch berbeiführen. Difflang berfelbe auch in ber Racht vom 31. Marg auf ben 1. April auf traurige Beife burch bie Ropflofigfeit bes gubrere, bem, ohne bag er ce mußte, alle Bugange nach Lugern offen ftanden, fo mare boch ohne biefes fritifche Greignif ber große Rampf von 1847 und bie politifche Regeneration ber Schweig von 1848 faum erfolgt.

Der ungludliche Ausgang bes Bugs ftimmte bie hoffnungen L. Snells nicht im mindeften herab, so bitter ihn auch ber Tob so vicler braver Kämpfer, besonbers feines alten, lieben Freundes, J. Seiler von Thun, ber hauptftuge bes Berner Oberlandes, fomerate. Er betrachtete fortan bie Jefuiten, die bereits brei Rantone an ben Sammer = und Bettelftab gebracht batten, als mit bem Boltsfluche belabene Berbrecher, beren Schidfal unabanberlich vom Bolte befchloffen fei, ba jebe tief wurzelnbe Bolfbibee in einem freien Staate nothwendig zur That reifen muffe. Unmittelbar nach bem Buge fielen auch in Burich bie letten Refte ber Geptemberregierung und trat an bie Spite bes Rantons wieber die liberale Partei, bie ihren fruberen Beift bewahrt, ihre moralifce Integritat unbefiedt erhalten, fich burd teine Bewalt= that berabgewürdigt und einen um fo fefteren Stand errungen hatte, als bie Luge ber Religionsgefahrbung, welche 1839 ihren Sturg berbeiführte, durch alle Boltsmablen vernichtet worben war. Es war bies ein Glud für bie gange Schweiz, ba nur bie liberale Bartei von Burich burch Uebernahme ber porortlichen Leitung ber fcredlichen Berwirrung und Anarchie ein Enbe machen tonnte.

Als bagegen bie Berner Regierung, ftatt fich theilneh= mend und troftend an bas Schmerzgefühl ihres Bolfes über ben ungludlichen Rampf fur eine große Ibee anzuschließen, fich talt, ja feindlich von ihm abwandte und felbft Neuhaus, beffen fonft fo flares Bewußtsein wie von einem bofen Bauber verbunkelt wurde, tiefem unfeligen Buge folgte; ja als biefelbe im Anfang Dai Brof. B. Enell verbannte - ein Bert bes Schultheißen Tavel, ber ben Konservativen und ber Diplomatie ein Opfer bringen wollte : ba betrachtete &. Snell alle biefe Bandlungen als Afte bes politischen Blobfinnes und forieb einem feiner Freunde in Marau, bag von nun an jebe Regierung, die fich zwischen bas Bolt und fein Biel ftelle, ihrem unvermeiblichen Sturge entgegen geben werbe. Ueberwaltigt von bem Schmerze über bas Schidfal feines Brubers, ber fich nach feiner neuen Beimat Bafelland begab, und nicht ohne Grund eine neue Berbannung fürchtend, begab fich 2. Snell, nachbem er noch bas brutale Juftigverfahren Berns in mehreren Blattern scharf gegeißelt und mit seinen jüngern Breunden den Regenerationsplan besprochen hatte, Mitte Juni nach Aarau und Zürich. Dier bearbeitete er noch für die "allsemeine hallische Literaturzeitung" die Abhandlung "die Zessuiten und der Ultramontanismus in der Schweiz von 1798 bis 1845"\*) und trug badurch wefentlich bei, durch dieses weitverbreitete Organ einer wissenschaftlich=freien Auffassung der Lebenserscheinungen das deutsche Publikum über die fortan sich entwickelnden Ereignisse in der Schweiz aufzuklären. In der genannten Schrift äußerte er über die Zukunft des Liberalismus Volgendes:

Die ercentrifden Richtungen ber Jefultenpartei bieten mabren Bolititern bocht gunftige Momente fur ben Sieg ber Reformibeen bar. Diefe Richtungen find erft im Stadium ber Entwidlung begriffen und fteben nicht bloß mit bem Syftem ber liberalen Bartei, fonbern auch mit ben natürlichen und positiven Grundlagen bes eibgenösfischen Bunbes im Biberfpruch; auf diesem Felbe tann einer achten Politit ber Sieg nicht fehlen. Das ultramontane Bebild bes fatholischen Bunbes ift noch teineswegs tonfolibirt und es eriftirt mehr in ben Regierungen und ihren abhangigen Behörden, in ben hoheren Rirchenbeamten, in bem Jefuitenorben und ben Rloftern, ale in bem Bolte, und tann und barf, ja muß als ein Attentat gegen bie Ginheit bes Bunbes aufgelost werben ; aus bemfelben Grunde fließt bas Recht, ben Jefultenorben ale bas Bringip biefer bestruttiven Bunbesanarchie zu verweisen. Die geiftigen Buftanbe bes Bolts haben fich feit 1839 machtig geanbert. Dicht bloß bie jungere, auch bie altere Generation fteht in mehr als 3/4, ja man tann fagen in 1/5 ber fcweizerifchen Bevollerung in einem befreundeten Berhaltniß mit ben boberen Aufgaben unserer Beit; bas Schrechbilb ber Religionegefahr bat feine Bauberfraft verloren. Die erschütternben Ereigniffe feit dem Burcher Septemberaufruhr, Die sammilich auf bem Bebiete ber Rulturintereffen erfolgten, und die aus ihnen hervorgegangenen attiven Impulse und intellettuellen Stromungen, geforbert burch eine Maffe von öffentlichen Blattern, find für ben größten Theil bes Schweigervolles - und bas zeugt fur ben inneren Rern besselben - nicht

<sup>\*)</sup> Besonders abgebruckt in Liestal 1846.

eine Epoche ber Demoralisation wie in anbern ganbern, sonbern eine Soule bes Unterrichts gewesen, in ber fich eine ungemein fittliche Rraft und eine eblere Lebensanichauung entbunben bat; ber Rampf gegen ben Befuttismus bat biefen Bilbungsprozeg bes öffentlichen Beiftes wollenbet. Diefer Beift bat bie gange reformirte Bevollferung burchbrungen; in ihr ift bas tonfessionelle Element zwar nicht verschwunden, was unmöglich ift; aber es hat fich in einer bobern Anficht gelautert. Gerabe bie Sympathie mit ben unterbrudten Ratholiten war es, welche jenen Rampf bervorgerufen bat; er wird von ber Ueberzeugung getragen, bag eine geiftig und politifch freie Gibgenoffenschaft ber beiben fur gemeinsame Rationalintereffen vereinigten Ronfessionen mit bem Jesuitenorden und bem von ihm verborbenen und migbrauchten Ratholizismus unvereinbar Diefe Ueberzeugung bat mehr als bie Balfte ber Ratholifen mit ben Broteftanten affimilirt; felbft auf bem beimifchen Boben bes tatholifden Bunbee wie in Schwyg, Freiburg, Ballis und felbft in bem niedergetretenen Ranton Lugern find bebeutenbe Oppositionen, welche bie Regierungen burch bie Abschließung ihres Gebietes gegen alle Beitibeen und burch bie Ausschließung aller migbeliebigen Blatter allmälig ju erftiden boffen. Auch in bem Klerus besteht noch eine ungemein gabireiche Dprofition gegen ben Jesuitenorben trot ber Abhangigleit ber Bifchofe pon bemfelben. Bei biefen gunftigen Momenten wurde ein erfahrner Staatsminister, von erleuchtetem Beifte und ftarfem Billen, mare bie Leitung ber ichweizerischen Angelegenheiten in feine Sand gelegt, teinen Augenblid an bem Siege gegen bie ultramontane Reaftion zweifeln. Allein felbft bei ber Berfplitterung ber Bunbestraft burch fo viele Rantonalfouveranetaten ift unter fo gunftigen Aufpigien bie Erreichung bes Biels teineswege eine unmögliche, nicht einmal eine fehr schwierige Aufgabe: fie erforbert teinen befonbern Sochfinn, fonbern nur ein verftanbiges Sanbeln im Intereffe ber Selbsterhaltung. Wenn bie fammtlichen liberglen Regierungen, tatbolifche und reformirte, fich von ben labmenben Reffeln einer fleinlichen Rantonalfelbftsucht und Giferfucht befreien; wenn fie ihre Weisheit nicht bloß auf ben Rampf mit ber Roth bes Augenblide befdranten, sondern auf die Butunft richten; wenn fie in lopaler und reblicher Gefinnung fich ju einer gemeinsamen tonsequenten Bolitit vereinigen, welche die Erhaltung und Fortentwidlung ber Reforminftitutionen nicht allein in elenben Defensivmagregeln, fonbern in bauernben Burgichaften über bie Wegenwart binaus fucht; wenn fie in biefer Berrinigung die bumbesrechtliche Ausweisung des Jesuitenordens und Auflösiung des tatholischen Bundes bewirken; wenn sie durch einen neuen Bund das liberale System befestigen und den Ultramontanismus drechen; wenn sie die vorhandenen Hochschulen unter Mitwirkung mehrerer Aansone mit tatholisch-theologischen Fakultäten ausruften und ein tüchtiges Priesterseminar für die Diözese Basel gründen: dann ist die ultramontane Reaktion in ihren Ariariern überwunden."

Dit ber froben hoffnung, es werbe ber Schweig unter ben geschilberten Aufpizien nach bem Rampfe gegen ben Jefuitenorben eine fegenereiche Butunft erbluben, reiste 2. Snell im Anfang August 1845 wieder nach Rassau, um feine lieben Bermanbten und Freunde zu besuchen und fich, wenn möglich, ein ftilles Rubeplatchen für feine letten Lebensjahre in ben berrlichen Rheingegenben auszumählen. Allein fein febnlicher Bunfc ging nicht in Erfüllung. Berlebte er auch unfterbliche Stunden an ben Stätten frober Erinnerungen aus ber Jugenbzeit, fo ging ihm boch bas leicht vorauszusehenbe Schidfal feiner theuren Richte Emma, ber Tochter bes Detan Dombois in Braubach, tief zu Bergen; bie Bothifis feffelte fie ans Rrantenbett. "Lette Racht" - fo fcrieb er - "borte ich Emma huften: es war des Todes Röcheln. D schönes, fuges Leben! auch bich nimmt ber unerbittliche Burger, ber beine zwei Schwestern ben Armen ber jammernben Eltern entriffen bat!" Und als er in Wiesbaben auf bie Rachricht, bag bie Berner Regierung ibrem Sturge unvermeiblich entgegen gebe, fich jur ichnellen Rudfebr nach ber Schweiz ent= folog, fdrieb er ihr noch folgenden Abichiebsbrief :

## Liebe Emma!

Es ift mir unmöglich, bas schöne Rheinland zu verlassen, ohne Dir noch ein liebes Lebewohl zugerufen zu haben. Zwar trifft Dich mein Abschiedsgruß auf dem Krankenlager, mein liebes Engelchen! — aber auch das wird vorüber gehen und ich glaube fest, daß eine Zeit für Dich erscheint, da Du Dich einer dauerhaften Gesundheit erfreuen kannft. Unterdessen habe Geduld und bewahre auch jest das hohe Gottvertrauen, das Du in allen Prüfungen gezeigt haft. Da gegen meine Berechnung

bie Reit meiner Abreise schneller berangerudt ift, fo tann ich nicht, wie ich es gewünscht batte, Euch noch einmal besuchen. Inbeffen auch ohne biefen Baletbefuch, bleibt mir mein Aufenthalt bei Euch in unverges lichem Andenten — befonbers bie Reise nach B., die wir zusammen gemacht haben; auch bie Tage in Dt. glangen wie Thauperlen am Morgen in meiner Erinnerung; vor allem aber Du, mein liebes Golbams felden! mit Deinem milben, feelenvollen Auge, bem fußlachelnben Munbe, bem faren, geiftvollen Blide, ber fleinen Rungel auf ber Stirne, wenn Du zuweilen bos fein willft, aber nicht bift. Du fiehft Dein Bilb fteht fo lebenbig in meiner Seele, bag, ware ich ein Maler, ich es jeben Angenblid plaftifch barftellen tonnte; und fo bleibt es in meiner Phans, taffe, bis ich es wieber febe, und bann gar nicht fconer haben will als es jest ift. Wenn ich wieber tomme, bringe ich Dir Schweizerlieber mit ben Melobien, Alpenrofen und einen Bergtruftall fur Deinen weißen Sals mit. Unterbeffen folummert ftill bie Blumenwelt in Deis nem Gartden unter ber ichutenben Dede bes Bintere und wartet, bis ber Frühling aus ben Rammern bes Gubens hervortritt, auf Deine pflegenden Banbe, um in neuer Bracht fich ju entfalten. In biefer verjungten Blumenwelt hoffe ich, Dir wieber einmal bie Sanb bruden gu tonnen. Bis babin behalte in Deinem treuen Bergen Deinen Dich ewig liebenben Ontel

Wiesbaben, ben 20. Januar 1846.

L. Snell.

2. Snell kehrte nun schnell nach Zürich zurück, wo Treichlers sozialistische Borlesungen ein unruhiges und unlauteres Treiben der Parteien erregten, die Erlassung eines ziemlich überstüssigen Gesehes gegen kommunistische Umtriebe zur Folge hatten und zu Maßregeln führten, die nur bitteren haß erzeugten. L. Snell, welcher den Umtrieben durchaus ferne stand, fand, Treichler sei ungerecht behandelt worden und einer Aufregung, welche auch wesentlich von den Konservativen geschürt wurde, um den Liberalen Berlegenheiten zu bereiten, herzlich müde, begab er sich anfangs März nach Bern, wo die Regierung von Tavel-Neuhaus bereits ihr Schicksal erfüllt hatte und der Verfassungsrath in voller Thätigkeit war. Sofort erschienen in mehreren Blättern gehässige Angriffe ge-

gen ibn, ale ob er ben erften Berfaffungeentwurf ausgearbeitet habe. Diefe Behauptung war burchaus grundlos, ba fein Ginfluß auf die Berfaffungsarbeiten ein fehr geringer mar. Aufgeforbert von Stampfli und Ochfenbein, nahm er allerbings an einer vorgangigen Brivatberathung über bie wefentlichen Brunbfate ber neuen Berfaffung Theil; allein icon bei bicfem Anlaffe ertannte er bie Grundverschiedenheit in ben politifden Anfichten ber beiben Sauptführer. Babrend namlich Ochsenbein von bem bisherigen gouvernementalen Polizeiftaat ober bureaufratischen Regierungespftem gang besonders bie Babl ber Regierungeftatthalter und Amtegerichteprafibenten und bas Abberufungerecht ber Beamten burch ben Regierungerath, ohne welche er fich eine ftarte Regierung gar nicht benten tonnte, ju retten fuchte, verlangte Stampfli, ber reinfte Bertreter ber "neuen Rechtsschule" B. Enells und ber haupt= führer ber bemofratischen Partei, bie Bahl ber genannten Beamten burch bas Bolt und bie Sicherung ber Stellung aller Beamten burch ben Grundfat, bag feiner entfest werben tonne außer burch ein richterliches Urtheil. 2. Snell, welcher nun gerabe im Ranton Burich mabrend ber Septembergeit biefen Grundfat ale ben eigentlichen Saltpunkt eines jeden freien und vollsthumlichen Staatsorganismus fennen gelernt hatte, unterftuste Stampfli burd die Breffe in ber Durchführung besselben, bie auch mit Gulfe ber bemofratischen Dberlanber gelang. Theilweise in ber gleichen Abficht, noch mehr aber um die Wunder der Alpennatur zu genießen, hatte L. Snell mabrend bes berrlichften Frühlingswetters bas Dberland bereist, wo er mit ben Rubrern besfelben fonferirte. reduzirt fich alfo feine Theilnahme an ber neuen Berner Berfaffung, die mithin wefentlich ein Probutt ber "jungen bemofratifden Rechtsfcule" ift. Die Ausgleichung ber materiellen Intereffen ber verschiebenen Lanbestheile ober bie enbliche Ablöfung ber Behnten und Grundzinfe ju Bunften bes Seelandes und Oberaargaus, die Zentralisation bes Armenwefens ju Gunften bes Emmenthales und Mittellanbes, bie Grundung einer Oppothefartaffe ju Gunften bes Oberlandes und bie Ginführung biretter Steuern waren hauptfachlich bas Bert Stämpflis und lagen L. Snells idealer Lebensrichtung ju ferne, ale bag er fich bamit hatte beschäftigen tonnen. Go erhielt ber Ranton Bern eine Berfaffung, welche alle frucht= baren Reime für einen fteten unverfummerten Rortidritt in fich tragt, und eine Regierung, welche, frei von ber bisher befolgten engherzigen Rantonalpolitit, gerne bie Band für eine neue und ftarte Bunbesichöpfung bot. Rachdem &. Snell noch liebe Bermanbte in Murten, wo bereits große Bahrung über bas zur Deffentlichfeit gelangte Sonberbundnig berrichte, befucht hatte, begab er fich im Juli wieder nach Burich, wo er toftliche Stunden im Rreife feiner theuern Freunde und im Umgange mit ben liberalen Befanbten ber orbentlichen Zagfatung, auf welcher 102/, Stande ben ultramontanen Brojeften entichieben entgegentraten, verlebte. Soon im August eilte er aber wieber nach Braubach an bas Sterbebett feiner theuern Nichte Emma.

Allein auf ber hinreise wurde er in Wiesbaden bei ber heißen Witterung von seinem alten Uebel, ben Blutkongestionen, so ernstlich befallen, baß er seinem alten Freunde R. von Orelli schrieb, er sei am Styr gestanden, habe die Schattenstimme des schwarzen Fährmanns vernommen und den Obolus für den strengen Charon bereit gehalten. Raum recht genesen, reiste er nach Braubach; aber wie verändert traf er die Emma; "weg waren die Rosenwangen, die Korallenlippen, der Glanz der Augen, das süße Lächeln; eine blasse, leidende, gebückte Gestalt, die langsam dem Grabe zuwankt; ber kurze Athem, der erloschene Blick, die bekannten hippostratischen Jüge lassen leider keinen Zweisel übrig, daß sie in dem letzten Stadium der Phthisis sich besindet." Der Tod des lieben Mädchens erschütterte ihn tief und trübe und traurig zogen die kalten und unfreunblichen Novembertage an seiner

Seele vorüber. Nachbem er aber feine ruhige Stimmung in Biesbaden wieder erlangt hatte, faßte er neue Entschüffe, was fich aus folgenden Aufzeichnungen ergibt:

"Durch Deine lette Rrantheit und burch ben Tob ber lieben Emma ift ein erhabenes Etwas in Dir aufgegangen, bas trog Deiner wunderbaren Schidfale und ber großen Anregungen in Deinem vielgeftalteten Leben und vielbewegten, oft verhangnigvollen Bang Deines Befdides nicht porbanden war : eine Sobe ber Betrachtung über Reit und Ewigteit und ber Bestimmung Deines Lebensabends, bie Dich jur Ausführung bes Gbelften fabig macht. Biele Deiner Papiere find vernichtet mit ben Ausbruden Deiner Seele und ben geheimnigvollen hieroglyphen; aber alles lebt in Deinem Beifte fort! Run burchbringe Dich gang ber Bebante an bie furge Lebensfrift, bie Dir noch vergonnt ift. Arbeite raftlos an ber Beenbigung bes begonnenen Bertes; \*) bebente bie wunberbare Bunft bes Schidfals: ein schöner Lebensabend, von allen Sorgen frei, allen Quellen schulblofer Freuden und bem Tempel ber Biffenschaften geöffnet, fteht Dir bei ben Deinen bevor; nimm bantbar biefe Babe bes himmels an; bete feben Morgen und Abend, besonbers an Deine Mutter und an Emma, und halte ftrenge Gelbftprufungen; feiere bie Tobestage geliebter Tobten in beiliger Stille und lies oft in ben Briefen, ben theuern Monumenten berfelben; bleibe in ftetem Bertebr mit ben Deinen, aber auch mit ben lieben Freunden in ber Schweig!"

Mit welch vollommener Refignation in ben Willen ber Borfehung L. Snell bie schmerzlichen Erlebniffe ertrug, ergibt fich aus folgenbem Briefe an eine verheirathete Schwester ber feligen Emma:

Liebe Fanny !

herzlichen Dant für bas hubsche Uhrbanden, bas Du mir auf Beihnachten geschickt haft, und für bas freundliche Invitationsschreiben, bas ich vor einigen Tagen erhielt. Ja, Gottlob, baß bieser lange Winter nun fast vorüber ift, obschon in biesem "fast" noch ein Rest voll Uebel steden tann. hier wenigstens, wo ber Rorbost von neuem angefangen

<sup>\*) 2.</sup> Snell hatte eine ausführliche Biographie seines Freundes Staatsanwalt Ulrich begonnen und dachte überdies an eine Beschichte der breißiger Jahre und an eine ausführlichere Autobiographie, da er bereits eine kurgere für einen Freund brarbeitet hatte.

hat, find nicht nur Bruftentzundungen an ber Tagesordnung, sondern regen sich jest auch Rervenfieber; Du wirft baher wohl thun, wenn Du Dich noch vor den lesten Tagengriffen dieses besperaten Winters forg-fältig huteft.

3d habe mir allerbings vorgenommen, balb wieber nach Braubach ju tommen und bann auch Euch in DR. ju befuchen. Allein "ber Denfch bentt und Gott lentt" ift ein Spruch, ber zwar überall gilt, ben man aber befto mehr bebergigt, je alter man wirb. Daber werbe ich in allen Dingen, bie nicht allein vom Billen abhangen, immer fleptischer im Glauben und vorfichtiger im Berfprechen; benn es ift alles ungewiß und ich tann nur fagen : Go Gott will, hoffe ich, Gud balb zu feben. In ben füngern Jahren ift bies anders; ba traumt man fich taum weniger ju fein als die unfterblichen Gotter auf bem Dlymp und macht Blane, an beren Ausführung brei Benerationen mit raftlofer Arbeit genug au thun batten. Aber biefer Traum ber Unfterblichkeit ift eben ber Gotterftempel ber Jugend, wie Bulmer in Cola di Rienzi fo schon fagt: ba spricht man teine Silbe von ber Rurge bes menfclichen Lebens, an beffen Enbe man nie im Ernft bentt. Dagegen in alten Tagen tritt bei allen Ents wurfen . Blanen und Borfagen ftete biefe verbriegliche "Rurge bee Lebens", an bie man nun ernftlich ju glauben anfangt, ftorent in ben Beg, und biefes Befpenft ber "Rurge" wird immer größer und wenn man 80 Jahre alt wird, klagt man wie Theophraftus über bie erstaunliche Rurge bes menschlichen Lebens. Alfo nichts ift gewiß.

Indeffen haft Du nun Deine liebe Mutter bei Dir, und bazu munfche ich Dir von herzen Glud. Dein oft angfilich bewegtes, zur Melancholte genetigtes Gemuth wird unter ber sympathischen Einwirfung bieser ruhig betrachtenben, viel geprüften und emporgerichteten Seele sich allmälig wieder beruhigen und jenen unschätzbaren Gleichmuth wieder gewinnen, ohne ben bas Leben unter ben einmal unvermeiblichen Stürmen nur zur schäumenben Belle wird, die im Ozean zerrinnt. Auch der Schmerz über den Tob der heißgeliehten Emma kann so nur gemildert und veredelt werden, daß er zu einer Quelle von Seligkeit wird und erst dann wird bas Andenken an sie zur wahren Bietät. So verweile ich oft mit Entzücken bei dem sansten, Gott ergebenen Bilbe der süßen Braut des Todes in den lezten Bochen ihres Lebens, die ich mit all den schönen und erphabenen Lichtsunken ihres Lebens, die ich mit all den schönen und erphabenen Lichtsunken ihres Geistes, wie mit den schmerzlichen Leiden, die sie erduldete, zu meinem eigenen theuern Andenken treu in einem eige-

wen Buchlein geschildert habe, und ich weiß nichts, was meine Seele erhabener ftimmt, als bieses fille und ruhige Burückschauen auf bie theuern Gestalten der lieben Berstorbenen.

Rach biefem berühre ich die hiefigen Rovitaten, Besuche, Borgange und Ereignisse, nicht gerne; biefes Stroh wird von allen Seiten so gerbroschen, daß ich nicht nöthig habe zu helfen; auch sind in der Regel wenig Baizenförner barin.

Grupe mir herzlich Deinen Bernhard und bie Mutter und gebente oft Deines treuen Ontels

Biesbaben, ben 5. Darg 1847.

Lub. Snell.

3m Commer begab fich L. Snell nochmals nach Braubach und ging bann nach Biberich, wo er burch ben Bebrauch ber ftartenden Rheinbader fich wieber vollftanbig erholte. Borgangen in ber Schweiz folgte er mit ftets wachsenber Aufmerkfamteit; die Enticheibung murbe herbeigeführt burch bie Genfer Revolution im Oftober 1846 und nachbem ber Butich ber Freiburger im Januar 1847 gescheitert und auch burch bie Berfaffungerevifion in Bafel im Mary bie eitgenöffische Politif Diefes Stantes nicht verandert murbe, burch ben Sieg ber St. Galler Liberalen bei ben Grograthsmahlen vom 2. Mai. Run fdrieb &. Snell wieber in beutiche Beitungen über bie Greigniffe in ber Schweiz und lieferte namentlich in bie von ben tonftitutionellen Profefforen und Deputirten in Deibelberg gegrundete "Deutsche Beitung", für bie er als Dit= arbeiter aufgefordert morden mar, bie Artitel : "Rudblid auf bie Schweiz" \*), welche in bie meiften beutschen liberalen Blatter übergingen und nicht wenig ju ber großen Theilnahme Deutschlands an bem Jesuitenkampfe beitrugen. Spater freilich, als eine konfervative Brofefforen=Clique von Bern Gin= gang in jenes Blatt fand, brach er öffentlich alle Ronnerio= nen mit bemfelben ab. Bon preußischen Staatsmannern war er auch zu einem Berichte über bie Lage ber Dinge in ber

<sup>\*) 6.</sup> Ro. 11, 12, 13 und 14 ber beutschen Beitung von 1847.

Soweig aufgeforbert worben, ben er mit Freuben erftattete, um ber Bahrheit ben Gleg ju verfchaffen.

Bas er in Deutschland gesucht hatte, einen ftillen und ruhigen Aufenthalt bei ben Seinen, ber feinem geiftigen Befen jugefagt batte, bas fand er freilich nicht; jest erft fühlte er, bag er gang Schweizer geworben fei und bag er weber in geiftiger, noch gemuthlicher, noch politischer Beziehung in Deutschland Befriedigung finde. Und wie batte er nun bier vollende langer bleiben tonnen, ba er in ber Schweiz einige große Aufgaben feines Lebens, für die er foviel gearbeitet und fo manden Rampf bestanden batte, in Erfüllung geben fab? Die ber Baffentampf mit Bestimmtheit vorauszusehen war, eilte er baber anfange September nach Bern und verlebte ju feiner volligen Bieberherftellung ben berrlichen Berbft im Dberland. Mitten unter bem Betummel und Betlirr ber Baffen im friegeri= fchen November fühlte er in ben traulichen gamilientreifen feines Bruders und ber Tochtermanner besfelben in Bern ben poetifchen Bauber, ber ben Auferftehungsmorgen bes Schweigervoltes burchjog; er war wieber gang heimisch, wieber gang in feinem Lebenselement, fcrieb baber wieber fleißig, namentlich in bie "Berner Zeitung" und balb erfannten auch feine gahlreichen Freunde in ber Schweig, daß ber alte politifche Sturmvogel wieber angelangt fet. Ihn freute gang befonbere ber Sturg ber hochverratherischen Jefuitenfaftion. \*)

Nachdem burch eine so glorreiche Entfaltung der Nationalstraft, wie fie im Sonderbundsfriege zu Tage trat, die versbündeten Kantone wieder in die nationale Stellung zur Eidegenoffenschaft, welche ihnen die Geschichte, die Staatsverbindung, die Pflicht, ja das eigene edlere Interesse anwiesen, eingetreten waren, besprach L. Snell in der Berner Zeitung besonders die Maßregeln, durch welche die liberale Partei in den Stand gesetzt würde, ihre Derrschaft in den Sonderbunds-

<sup>\*)</sup> S. Bellage 10.

fantonen zu begrunden. Er führte inebefondere ben Bebanten aus, bag mit ber Aufhebung bes Separatbunbniffes, mit ber Ausweifung ber Jefuiten und mit ber Abwehr bes Staatsbankerottes bie Bauptfache feineswegs getban fet, fonbern daß die neuen Regierungen nach bem Borbilte ber gro-Ben Staatsmanner Burichs in ben breißiger Jahren bas Gine große Biel in bem Auge haben muffen, bas Bolt burch milbe Mittel ober wenn es nothwendig fet, burch energifche Dagregeln zu einem freien und gebilbeten Staatsleben, ju einer betriebfamen und einfichtsvollen Thatigfeit zu erziehen, bamit basfelbe fich aus feiner bisberigen Erniedrigung und Faulheit jum Bohlftand und jur Bivilifation emporarbeite. nem Bruder Bilhelm berieth er auch mit ben flüchtigen Freiburger Liberalen, an ihrer Spipe ber thattraftige Julius Schaller, ber Sohn bee verftorbenen Schultheißen, ben Dperationsplan, nach welchem in ihrem Ranton eine freifinnige Regierung auf die Dauer begrundet werben tonnte. ben in Freiburg herrschenden Buftanben war eine bemotratifce Berfaffung, namentlich eine tonfequente Durchführung bes Grundfages ber Bolfesouveranetat ober ber politischen Ginwirtung des Boltes auf bie Berfaffung und bas Staateleben, fo unmöglich wie in Rugland, wenn man nicht ber reattionaren Briefterpartei alle neuen Schöpfungen und felbft bie Berfaffung ale leichte Beute hingeben wollte. Möglich war alfo nur eine Uebergangeform, eine Berfaffung mit febr befchrantten Bolterechten, mit einer langbauernben und fraftigen Regierung, bie Beit hatte, burch bie geeigneten Inftitutionen und burch gute Befete bie Demofratie und geiftige Biebergeburt bes Bolfes vorzubereiten. Durch bie Berfaffung mußten bie Bundamente bes Briefterregimentes von Grund aus gerftort. in diefelbe jeboch auch alle bie bilbenben Bringipien und perebelnben Tenbengen gelegt werben, burch welche bas Bolt aus feiner öfonomifchen und geiftigen Berfumpfung geriffen und gur Thatigleit, gum fittlichen Gelbftbewußtsein und gum pernunftigen Gebrauche ber Freiheit erzogen werben tonnte. Bon biefen Gefichtspunkten aus muß die Regeneration bes Kantons Breiburg von 1848, wie fie nach bem Plane ber Gebrüber Snell, ber bamals von allen erfahrnen schweizerischen Staatsmannern gebilligt worden war, burchgeführt wurde, beurtheilt werben.

Nachdem die Tagfatung die Rolleftionote der absolutiftiichen Rabinete von Frankreich, Deftreich , Breugen und Rugland pom 18. Januar 1848 - Die lette, welche die alte Diplomatie, unter beren Regibe ber Conberbund groß gezogen wurde, gegen die Bestrebungen ber liberalen Comeig foleuberte - am 15. Februar mit Burudweifung eines jeben Broteftorates von Seite ber auswärtigen Machte und unter Aufrechtbaltung des unverfummerten Gelbfitonftituirungsrechtes beantwortet hatte; war auch für bie Schweig, welche nach Jahrhunderte langer Erftarrung ihrer Lebenefraft erft 1798 burd bie Belvetit wieber in jugenblicher Starte erwachte, bann aber von 1803-1814 in die goldenen geffeln der napoleonschen Berrichaft gelegt und endlich von 1814-1830 in ganglicher und von 1830-1848 in theilmeifer Abbangigfeit von ber freiheitemorberifchen Bolitit ber beiligen Alliang erhalten wurde, ber Zeitpuntt gefommen, ba fie, unabhangig von fremden Ginftuffen, nach bem Grundgefet ihres verjungten Dafeins, nach ben unter bem Schute ihrer eigenen Benaten gereiften 3been ihr politifches, geiftiges und materielles Leben auf burchaus nationale Beise umgestalten fonnte. Dit biefem bescheibenen Rrange von Alpenrosen auf dem Bobenpuntt bes Jahrhunderte ftebenb, verfundete bie Schweig ben europaifchen Boltern ein neues Staaterecht : bas ber freien Selbftfonftituirung ber Nationalftaaten fatt ber legitimen Berrfcaft ber von Bott eingesetten Regenten.

Schon vor ber frangöfischen Februarrevolution, durch welche bas Staatsleben ber Boller auf ben Trummern bes alten Despotismus und auf ber Grundlage ber Freiheit, Gleichheit und Berbruderung einen unermeglichen Sieg zu feiern fcien, bearbeitete L. Snell mit feinem Bruber Bilhelm im Auftrage bes Berner Boltsvereines "bie leitenben Gefichtspuntte für eine fdweizerifche Bundesreform", \*) welche von ben geachtetften Blattern als die gebiegenfte unter ben bis babin über biefen Begenftand erschienenen Schriften ausgezeichnet Dag &. Snell nach bem Conberbunbefrieg, ber murben. wesentlich für nationalauter und nicht für blofe Rantonal= intereffen geführt und burch welchen bie Ariftofratie, ber Ultramontanismus, sowie bie engherzige Rantonalsouveranetat, bie bisher einem jeden traftigen Bunbesorganismus widerftrebten, befiegt murben, an ber Ibee eines eidgenöffischen Berfaffungsrathes festhielt, und zwar gang befonders, nachdem ber allgewaltige Bug der großen Greigniffe und bas tiefgefühlte Beburfnig einer ftarteren Rationalvereinigung, ber Edel vor bem enblofen Flidwert in ber Juftigpflege und ben Bilbungsanftalten und vor der finanziellen Auszehrung einzelner Rantone bie Rationalpartei bestimmten, ben Standpunkt bes Bundesprojettes vom 8. April fallen zu laffen : bas wirb man aus feinem entichieden bemofratifchen Charafter leicht erflaren fonnen.

Die hoffnungen, welche & Snell von der bevorftehenden Bundesichöpfung hegte, wurden allerdings durch die neue Bundesverfaffung nicht ganz befriedigt; er fand das Zweitammerssyftem mit dem Begriff einer wahren Rationalvertretung unvereindar und erblickte in demfelben nur einen hemmschuh für den freien Aufschwung des nationalen Lebens; er vermiste eine unzweideutige und unbedingte Garantie der politischen Grundrechte eines freien Boltes, insbesondere die Aufnahme eines Schweizerbürgerrechtes und die ganzliche Aufbedung der konfessionellen Scheidemande, weßhalb der Bundesstaat als Boltsstaat kein freies Bürgerleben, kein wahres Rationalge-

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt und herausgegeben von bem Bentraltomite bes fcweisgerifden Bollevereins, Bern 1848.

fühl, mithin feine innige nationale Lebensgemeinschaft burch bie gange Schweiz erzeugen tonne; er fand nicht, mas er fo febnlich gewünscht batte, eine Bentralisation bes boberen Unterrichtsmefens burd bie Grunbung einer eibgenöffischen Univerfitat mit einer protestantisch = und fatholisch = theologischen gatultat, einer umfaffenben polytechnischen Anftalt und eidgenöffifder Lehrerfeminarien für Boltefdullehrer; ebenfo fand er feine Bestimmungen über bie Organisation bes fatholischen Rirchenwefens, um gegen ben Digbrauch ber Bewiffensgewalt einschreiten zu tonnen, Die fich die romifche Rirchenpartei fo oft fcon ju Coulben tommen ließ, um bie Staategewalt ju ericuttern ,\*) weghalb burch ben neuen Bunbesftaat als Rul= turftaat bie geiftige Bilbung ber Nation wenig geforbert werben tonne; er entbehrte ungern eine Bentralisation ber Strafrechtspflege und eine bobere Rompeteng bes Bundesgerichte, weghalb ber Bunbesftaat als Rechtsstaat ben noch herrschen= ben Barbareien in bem Rriminalrecht tein Ende machen werbe. Rachdem aber die Tagfagung am 12. September die neue Bunbeeverfaffung ale von ber Nation angenommenes Grundgefet ber fcmeigerischen Gibgenoffenschaft promulgirt hatte, legte auch &. Snell mit ber Nationalpartei feine weiter gehenden Anfichten als aufrichtiges Gubnopfer auf ben Altar bes Baterlandes nieder, indem er ju gerecht mar, um nicht jugus geben, daß die neue Schöpfung ein großer Fortichritt fei, burch welche bie Gibgenoffenschaft für eine lange Butunft

<sup>&</sup>quot;) Roch im Jahr 1848 gab L. Snell bie von Ch. W. Glud bearbeitete "Geschichte ber Einführung ber Runtiatur in der Schweiz" in Baden heraus, deren tiese Einwirkung der damalige außerordentliche Botschafter des Papstes, Bischof Lüquet, in seinem 1853 in Freiburg gedruckten "Lettre à N. S. Père le Paps Pie IX. sur l'état de la réligion catholique en Suisse" nicht in Abrede stellt. Dieser Brief Lüquets ist auch darum interessant, weil aus demselben hervorgeht, die neue Bundesversassung sein in konsessioneller Beziehung dem papstlichen Gesandten günstiger ausgefallen, als er erwartet habe.

vor erschütternben Stürmen gefichert werbe, und indem er erwartete, es werbe biefelbe, ba fie durch teine biplomatischen Beffeln gebunden fei, sich aus fich selbst reinigen und durch bie Bundesgesetzgebung die noch vorhandenen Mängel und Lüden beseitigen.

Obichon & Snell gerabe bamals fich in Bern aufhielt, konnte er boch seine Liebe für Zurich nicht verläugnen und schrieb baber für basselbe in die R. B. Ztg. die vielfach bewunderten Artikel "die Bundesftadt"\*). Es schmerzte ihn baber sehr, daß im November nicht Zurich, sondern Bern zum Bundesfis bezeichnet wurde; doch ging die Prophezeihung, die er damals in dem gleichen Blatte aussprach, in Erfüllung:

Burich bleibt, mas es mar, eine europailice Stadt burch Biffenfchaft und handel; es bleibt fur bie Gibgenoffenschaft ber Sit ber wiffenschaftlichen Bilbung, ber iconen Runfte und humanitat; es bleibt für alle bie Rantone, welche ber Beift, ber in feinem Staateleben webt, burchbrungen bat, ber Mittelpuntt ber mit Sumanitat verschwisterten germanifden Rechtsibeeen und ber burch eine veredelte Bolfsbildung bebingten Kortichritte. Es übernimmt inebesonbere fortan fur bie Gibgenoffenschaft in noch erhöhterem Daage als bisher ben Beruf eines Bachters bes Bunbes und ber Bunbesintereffen : in biefer Stellung wirb Burich für bas Baterland bas, was es bisbahin für basfelbe gemefen war; ber gleiche Beift leitet feine Beschichte und bie Lorbeeren, bie es Rich errungen bat, grunen unverwellt, wenn auch bie Boten ber Gibgenoffen fich nicht mehr in feinen Mauern versammeln. Die Balme, Die ihm 1814, ba es ben Abgrund verschloß, in welchen bie Berrichgier ber Batrigierkantone bie Schweiz fturgen wollte, und bie Balme, bie ihm 1830, als es burch ben Ruf von Ufter bie Liebe jur Freiheit in Belvetien wedte, ber Genius bes Baterlandes gereicht batte, waren fur bie unparteilschen Beitgenoffen und find mehr noch fur die bantbare Rachwelt unvergleichliche Erinnerungen an bas, was Burich für bie Gibgenoffenschaft Leiftete.

In ber Proflamirung ber frangofifchen Republit am 24. Februar glaubte L. Snell ein Greigniß feiern zu tonnen,

<sup>\*)</sup> S. Beilage 11.

burch welches bie Belt feiner Jugenbtraume, bie Gpoche ber republitanifden Bolteregierungen, jur Babrbeit werben murbe. Bas die Reformation an geiftiger Freiheit im Gebiete bes Blaubens und Wiffens gewectt, mas bie Welt ber Denfer in ben letten Jahrhunderten an Bahrheit und Ginficht fur tas Leben bis in bie Daffen binein verbreitet, mas bie erfte frangefifche Revolution burch bie Lehre von ben Denfchenrechten und ber Couveranetat bes Bolfes als Urgrunbfage für jebe wahrhafte ftaatliche Berbindung aufgestellt hatte; bas ichien fich ihm jest zu einem gemeinsamen, gewaltigen, geiftigen Impule, ber burch gang Guropa eine neue Epoche ber Beltgeichichte in Staat und Rirche burch bie Bernichtung ber alten Staatewirthschaft eröffnen wurde, ju vereinigen; mantte ja felbft bas Papftthum, bas bieber alle Sturme überbauert hatte! Lamartines Manifest vom 2. Marg mit ber Loofung: Freiheit und Berbruberung ber Bolfer, flang ihm wie ein neues Evangelium, bas jest, wie einft ber Ruf: Friede ben butten und Rrieg ben Balaften, burch eine große Ration flog und einen unbefiegbaren Bund aller Bolter zur Freiheit von ber Seine bis zur Beichfel verhieß. In Lamartine, Beder, Mazzini und Roffuth erblichte er die auserwählten Werfzeuge für die Durchführung bee großen Befreiungeaftes ber Bolter.

In biefer Beit ber Oftern= und Pfingstenftürme, ba ber Geist ber Freiheit, ber aus ben Jungen ber verschiedenen Nationen redete, sich über ganz Europa ergoß, erhielt L. Snell von einem Jugendfreunde seiner heimat die Aufforderung, sich ins deutsche Reichsparlament wählen zu lassen; wirklich hatte er auch anfangs Luft, nach Deutschland zu gehen, um dort durch die Bresse für die Republik zu wirken. Als er aber sah, wie die deutschen Professoren und die "beutsche Zeitung" mit ihren kenstitutionellen Tendenzen die ganze Bewegung beherrschten, wie hecker mit seiner republikanischen Erhebung allein fand und sich in halber Berzweislung in die Wälder Amerikas zurück zog; da lachte er über jenes Anerbieten, in=

bem er nicht gefonnen war, in Deutschland hofrathe machen ju belfen. Roch burchglubte ibn aber ein bobes Befühl ber Dantbarteit fur Stalien, die Biege ber Biffenschaft und Runft; noch betrachtete er ben bortigen Befreiungetampf als eine beilige Sache ber gangen gebildeten Belt, weil tiefes Lieblingsland bes himmels, wo bas flaffifche Alterthum nachft Briechenland die größten Bunber geiftiger Schöpfungen berporzauberte, burch die Racht ber mittelalterlichen Barbarei verbunkelt murbe. Bie bie Comeig in ben gwangiger Jahren ihre Belben nach ben geweihten Felbern von Bellas fandte, fo munterte er baber auch jest freiwillige Buzuger gum Rampfe für die Freiheit und Unabhangigfeit des Bunderlandes Italien auf. Mogen nuchterne und diplomatifche Reutralitatepolitifer biefe Befinnunge= und Sandlungemeife als aut= muthige Schwarmerei ober unpraftifche Ibealitat verlachen ober verschmähen, so wird boch bie Nachwelt, auch wenn fie gerne anerkennt, bag jene bie Schweiz vor gefährlichen Berwicklungen mit bem Ausland bewahrt und im Ginne ber großen Majoritat ber Ration gehandelt haben, bem tiefen Befühl für Bolterfreiheit und Bolterverbruderung, für welches Laufenbe bereitwillig ben Opfertod ftarben, ihre Anertennung nicht versagen.

Die angebeuteten sanguinischen hoffnungen L. Snells wurden nur zu bald zu Wasser; schon bas Jahr 1848, noch mehr aber das Jahr 1849 brachte namenlose Täuschungen. Der Einfluß der liberalisirenden, aber durchaus eigennützigen handels - und Gewerbspolitit von England hielt die franzöfische Republit von entscheidenden Thaten zurud, wandte sich mehr und mehr von Italien ab, wirkte überall lähmend auf den freien Aufschwung der entfesselten Bölker und bald waren die Tausende von fühnen Erwartungen, welche die herzen eine Zeit lang beseligten, zerknickt. Bernichtet wurden allerbings jene phantastischen, sozialistischen und kommunistischen Theorien über die Konsolidirung des Bölkerglucks und über

bie Emanzipation bes Bleifches, welche im Bebiete ber ge= fellichaftlichen Organisation nur ben Weg gur Barbarei bil= ben; unterbrudt aber auch jene boben und tiefen Ibeen über bie Beftaltung eines mabrhaft bemofratifden Staatslebens, in welchem bas Bolt fich felbft bie Bahnen gur Freiheit, Berech= tigfeit und Bildung vorfcreibt und jedes Glieb ber Befellfcaft unter bem Lebenegefet ber Arbeit zu einer menfchlich= wurdigen Erifteng und gum Genuffe eines unverfummerten Lebens gelangt; ausgefloßen allerbings jene falfchen Freiheits= apoftel und Bolferbegluder, beren revolutionarer Beift im Leben nie befriedigt werben und nur im Grabe Rube finden fann; eingefargt und eingeferfert ober verbannt aber auch jene genialen Beifter, welche von Beit zu Beit unter ben Sterblichen auftreten, um einen großen Fortschritt im Leben ber Bolter burchzutampfen. Dit biefen Gebanten ftand &. Snell trauernd beim Anblide ber bereinbrechenben europaischen Reaftion.

Die Berwidlungen, in welche bie Schweiz burch biefelbe junachft mit ben auswartigen Staaten gerieth, feffelten allerbings bie Aufmertfamteit 2. Snells, aber in weniger bobem Bol mirtte er 1849 fur Aufhebung ber bie freie Soweig entehrenben Militartapitulationen mit Reapel; allein wenn er auch teine finangiellen Schwierigfeiten für eine folche verausfah, indem er von bem Grundfate ausging, bag, mer feine Saut vertaufe, ben Rudtauf nicht verlangen tonne, fo fand er boch tein praftifch ausführbares Mittel, um zum Biele ju gelangen; baber betrachtete er bie Aufrechthaltung bes Berbeverbotes durch die Bundesverfammlung in ihrer Binter= figung von 1850 ale einen Martstein, in bem Fortschreiten jum Beffern gefett, um anzudenten, bag man nicht wieber jurudgeben wolle. Als die befiegten Freiheitshelben in großer Babl in ber Schweiz ein Afpl fuchten, ba leiftete er manchem gerne Unterftugung und Bermenbung, mae ihn besondere mit feinem vieljährigen Freunde Bundeerath Druey in Korrefponbeng brachte. Wenn er auch im Algemeinen mit ber vom Bunbestath eingeschlagenen Flüchtlingspolitik einverstanden war, so
fand er doch, daß derselbe von dem Momente an, da er den
Aufenthalt der Flüchtlinge dem Willen der einzelnen Kantonsregierungen anheimstellte, bei allfälligen Reklamationen den
kategorischen Forderungen der fremden Gesandten allzu bereitwillig selbst in Fällen entsprach, da weder auswieglerische
Thätigkeit noch geheime Berbindungen noch ökonomische Bebrängniß konstatirt war, und daß es un terden seit dem Frühjahr 1851 Ausgewiesenen gar manche gab, die nach erhaltener Cinwilligung der sie überwachenden Kantonsregierung
ebenso gut wie diesenigen, denen der Bundesrath ein Aspl
gestattete, hätten bleiben können, wenn es den dienstbaren
Geistern der auswärtigen Diplomatie gesallen haben würde.

Große Bangigfeit bemachtigte fich &. Snells, wenn er ben Beift und bie Tendeng ber allgemein herrichenben Reaftion in Europa naber ins Auge faßte und noch 1853 charafterifirte er biefelbe trefflich in mehreren, nachstebend angeführten Artiteln ber "fdweizerifden Rationalzeitung." Es fcmerzte ibn, wenn er Saufenbe von Liberalen fab, bie im Binblide auf bie furchtbaren Baffen ihrer Gegner ten Duth und bie Thatfraft fur bie fernere Durchführung ihrer Bringipien und bas Bertrauen auf eine beffere Rufunft verloren; alle bie traurigen Babrnehmungen, Die er in ber Beit bes allgemeinen Rudichritts machte, befoftigten in ibm aufe neue bie Ueberzeugung, bag bie Baupifduld ber eingetretenen Schwache und miglichen Lage ber Liberalen in ihrer Unbereitwilligfeit au Opfern jeber Urt, in ihrer Berfplitterung, in ihrer 216neigung por festgeschloffenen und weit ausgebehnten Berbinbungen und vor jedem in einanbergreifenden Bufammenwirten für ein großes, gemeinsames Biel mit Befeitigung aller trennenben Rebenfragen lag. Er ertannte balb "bie Saftit ber pfaffifch-ariftofrutifden Bartei" in ben fatholifden und proteftantifden Staaten; biefe batte nämlich aus ben verbangniß-

vollen Jahren 1848 und 1849 bie bittere Bahrheit gelernt, bağ, wenn bie Bolfer einmal jum Gelbftbewußtfein und gur Erfenntnig ibrer Bestimmung gelangt feien, bie blog außere Staatsgewalt, bie Baffen, bie Benfur und bie Boligei, gur Behauptung politifder Borrechte und zur Unterbrudung freier Beftrebungen nicht mehr ausreiche; baber fuchte feither jene Bartei ihren 3med: Beberrichung ber Bolter, porzüglich burch zwei Mittel zu erreichen; einerseits baburd, bag fie burd geitgemaße Reformen auf bem materiellen Bebiete ber Staatsverwaltung bie arbeitenbe Bevolferung beschäftigte und ihre Lebensbedurfniffe befriedigte; anderfeits baburd, bag fie burch eine wohlorganifirte Leitung fleinerer und größerer, in einandergreifender Bereine bie vorurtheilsfreien und gewedten Beifter, namentlich aber bie aufgeflarten Unfichten ber untern Bolteflaffen zu ichmachen, zu verwirren, zu blenben, zu fniden und in emigen Tobesichlaf einzulullen fuchte.

Mit tiefer Beforgnig erblidte &. Snell befonbers in bem "babifchen Pfaffenhandel" ben rafch erstartten Ultramontanismus, welcher burch bie vielgliederige und einheitlich geleitete tatholifche Beiftlichfeit, burch ben weit verzweigten Jesuitenorben, burch bie ibm affilirten Ligorianer, Lazariften und Urfulinerinnen, burch gablreiche Bereine aller Art wie bie Bius = und Zaverius=Bereine und burch Ronforbate bie bem Papfithum untergebenen Bolfer allmalig wieber unter bas von biefem ausgebildete Betnechtungefpftem gurudzuführen, in benfelben jebes eblere Streben fur Menfchenrecht und Denfchenwurde zu erftiden und felbft ben Fluch, ben Rom auf ben Broteftantismus gefchleutert und tonfequent burchgeführt batte, aufs neue in beftigem Religionshaß auflobern zu laffen fuchte. Aber mit eben fo banger Beforgnig erftaunte &. Snell über bie großartige und umfaffende Thatigteit, welche bie fog. "innere Diffion," bie ihre Stifter in Stahl, Berlach und Bengftenberg, alfo in ben hochariftofratifchen Rreifen Berlins und ihr Bentralorgan in ben "fliegenben Blattern" bes raufanatifirten Kämpfer für die Bergangenheit und die begeisterten Streiter für eine neue Zeit auf dem Schlachtfelde von Bisliton ein Berföhnungsfest gefeiert haben; daß also der neue Bund einen Abschluß in der Schweizergeschichte bilbe, mit dem alle Zustände, Parteien, Bestrebungen und Leidenschaften von 1848 erloschen und fraft dessen nun alle, welche sich früher blutige Köpfe schlugen, friedlich an dem Webstuhle einer neuen Zeit sien und gemeinsam am Deile des Baterlandes arbeiten. Segen diese Friedensapostel schwang er, besonders da die Reaktion bereits mehrere Kantone durchwühlte, in der schweizerischen Nationalzeitung und in dem "neuen schweizerischen Republikaner" unerbittlich die Geißel seiner scharfen Satyre.

Es war auch ein Blud fur bie regenerirte Gibgenoffenicaft, bag jene Schlummerlieber bes Friebens in ber erften Bundesversammlung, welche unter dem frifden und begeifternben Ginfluffe bes gludlich vollenbeten Conberbundefrieaes und unter ben Auferstebungebomnen ber ibre Reffeln gerfprengenben Bolfer Guropas, beren machtige Tone in ben Alpen wiederhalten, gewählt wurde, nur geringen Antlang Am meiften fprach fich ber nationale und humane Beift, welcher biefe erfte Bunbeeversammlung erleuchtete, in ber Erlaffung bes Befetes über bie gemischten Eben aus. Als nämlich Dr. Beng von Sibnen im Ranton Schwyg fich mit einer Burcherin verheirathen wollte, erhielt er 1849 von feiner Regierung eine abichlägige Antwort mit bem Beifugen. bag ber nämliche Bescheib allen Kantonsburgern im gleichen Falle ertheilt worden fei und auch in ber Butunft ertheilt werbe; auch ber Bunbeerath mice im Darg 1850 fein Befuch ab, indem er verfaffungegemäß nicht in ber Stellung fei, bem Ranton Compg bie Bewilligung ber Bereblichung vorzuschreiben. 2. Snell, welcher bisber ben Betenten mit feinen Rathichlagen unterftust batte, arbeitete nun fur benfelben eine Betition an bie Bunbesversammlung aus, in welcher

Diplomatie willig als Bertzeng biente: bag biefe ariftofratifche Bartei, welche, feit 1830 eng verbunden mit ber ultramontanen, foon 1833 gegen eine Bunbeereform in offenen Aufruhr gerieth und fpater bie Durchführung ber Babener-Ronferenz=Artitel bintertrieb; daß die ariftofratifche und ul= tramontane Bartei, welche, feit 1839 in enger Berbinbung mit ber tonfervativen, die Rlöfter feit 1841, die Jesuiten feit 1844 und ben Sonberbund feit 1846 befdutte und 1847, unterftust burch frangofische und öftreichische Ranonen und Gelber und burch biplomatische Bersprechungen von Intervention, gegen die freifinnige Gibgenoffenschaft bie Baffen erhob, burch Schlachten befiegt werben, ten neuen Bund als Dentmal ihrer Riederlage und als Borbote ihres Untergange baffen mußte; bag biefe ariftofratifche, ultramontane und fon= fervative Partei die gunftigen Ausfichten, welche die Reattion bes Auslandes ihr eröffnete, bie Binte, welche fie von bort empfing, und tie Bulfe, welche fie von bort erwarten tonnte, nicht auf einmal großmuthig aus Batriotismus fur ein Gebaude, beffen Brundftein auf ben Schlachtfelbern gelegt wurde, auf welchen fie erlag, jurudweifen, fonbern trachten werbe, basfelbe ju untergraben und ju fturgen.

L. Snell gehörte also nicht zu benjenigen, welche fich burch ben Sirenengesang eines "Abschlusses aller inneren Parteitämpfe" einschummern lassen, indem er, wie er sich ausbrückte, bem neuen Bunde keineswegs die wunderwirkende Kraft zusschrieb, daß derselbe gleich dem Evangelium des Bernardin de St. Pierre einen allbeglückenden Frieden bewirkt habe. Er zählte also nicht zu den Friedensaposteln, welche, wie er sagte, die Lehre verkunden, daß mit der Gründung des neuen Bunzes die glten Parteien, welche so lange die Eidgenossenschaft durchwühlten, wie die Geister der Racht beim Dahnenruse des Morgens plöglich verschwunden seien und daß die feindlichen Kräfte, welche sich so lange bewaffnet gegenüber standen, in der Stiftshütte dieses Bundes das Gewehr gestreckt und die

fanatifirten Kampfer für die Bergangenheit und die begeisterten Streiter für eine neue Zeit auf dem Schlachtfelde von Bislikon ein Berföhnungsfest gefeiert haben; daß also der neue Bund einen Abschluß in der Schweizergeschichte bilde, mit dem alle Zustände, Barteien, Bestredungen und Leidenschaften von 1848 erloschen und kraft dessen nun alle, welche sich früher blutige Köpfe schlugen, friedlich an dem Webstuhle einer neuen Zeit sigen und gemeinsam am Deile des Baterlandes arbeiten. Gegen diese Friedensapostel schwang er, besonders da die Reaktion bereits mehrere Kantone durchwühlte, in der schweizerischen Rationalzeitung und in dem "neuen schweizerischen Republikaner" unerbittlich die Geißel seiner scharfen Satyre.

Es war auch ein Blud fur bie regenerirte Gibgenoffenfcaft, bag jene Schlummerlieber bes Friebens in ber erften Bunbespersammlung, welche unter bem frifchen und begeifternben Einfluffe bes gludlich vollenbeten Sonberbundefrieges und unter ben Auferstehungshomnen ber ihre Reffeln gerfprengenben Bolfer Guropas, beren machtige Zone in ben Alpen wiederhalten, gemablt murbe, nur geringen Untlang Am meisten sprach fich ber nationale und bumane Beift, welcher biefe erfte Bundesversammlung erleuchtete, in ber Erlaffung bes Befetes über bie gemifchten Eben aus. Als nämlich Dr. Beng von Sibnen im Ranton Schwyg fich mit einer Burcherin verheirathen wollte, erhielt er 1849 von feiner Regierung eine abichlägige Antwort mit bem Beifugen, bag ber nämliche Befcheib allen Kantonsburgern im gleichen Falle ertheilt worden fei und auch in ber Butunft ertheilt werbe; auch ber Bunbebrath mice im Darg 1850 fein Befuch ab, indem er verfaffungsgemäß nicht in ber Stellung fei, bem Ranton Compy bie Bewilligung ber Bereblichung vorzuschreiben. 2. Snell, welcher bisber ben Betenten mit feinen Rathichlagen unterftust batte, arbeitete nun für benfelben eine Betitton an bie Bunbesversammlung aus, in welcher

stäubig die Bolksstimmung ihrer Bezirke als gunstig schilberten. Wiederholt forberte L. Snell dringend seine Berwandten und Freunde auf, auf die Wahlen hin in allen Gemeinden liberale Bereine zu gründen, durch welches Mittel
die Regeneration von 1846 durchgeführt worden war. Weil
die Liberalen sich aber zu gut trauten und mit Gewisheit auf
den Sieg rechneten, so unterließen sie diese Maßregel und so
kam es, daß die Allianz der Patrizier, Konservativen und
Ultramontanen mit Hülfe des bestochenen Proletariats und der
unglücklichen "weißen Demokratie" Ochsenbeins eine, wenn
auch nicht sehr bedeutende Majorität gewann und der vorörtliche Kanton Bern eine konservative Regierung erhielt.

Babrend burch biefen Umschwung in Bern bie reaftionaren Beftrebungen in ber welfchen Comeig geforbert murben, arbeiteten bagegen mehrere beutsche Rantone, welche megen ber fcmeren Rampfe ber vierziger Jahre an ben Ausbildung bes inneren Staatslebens verhindert wurden, jest in Bolge bes Auffcwunges, ben bas bemofratifche Leben feit ber Ausweifung bes Jesuitenorbens und ber Aufhebung bes Conberbundes nahm, ruftig theils burd Anbahnung und Durchführung von Berfaffungerevifionen, theile burch Berbefferungen in ben eingelnen Zweigen ber Abministration nach ben Ergebniffen ber Biffenschaft und Erfahrung an ter Bervolltommnung ber gei= ftigen, politifden und matericllen Ruftanbe bes Bolfes. Auch Diefe Beftrebungen feffelten bie Aufmertfamteit &. Snells. Co unterwarf er bie Bannbulle, welche ber Bifchof von Chur gegen die bort 1850 gegrundete paritatifche Rantoneichule foleuberte, in ber "fcmeigerifden Schulzeitung" einer berben Rritif; fo unterftugte er bie Liberalen St. Ballens, als fie in dem gleichen Jahre durch eine Berfaffungerevifion ben tonfeffionellen Dualismus aufheben wollten, burd ben neuen fdweizerifden Republitaner.

Baren die freifinnigen Beftrebungen in Bunden und St. Gallen gegen ben Ultramontanismus gerichtet, fo entwidelten fic

Scheiterten an ber fompatten Bhalang ber liberalen Bartei, welche in allen Rampfen fich jur treuen Befcuterin ber Bringipien bes regenerirten Bunbes und ber regenerirten Rantone aufwarf, in ber Bunbesversammlung alle reaktionaren Angriffe, fo gelang es biefen bagegen, die ruhig fortichreis tenbe Entwidlung mehrerer bebeutenber Rantone zu erichuttern und zu untergraben. Als &. Snell im Binter von 1849/50 fich im Seminar zu Munchenbuchfee bei feinem Freunde Seminardirettor Grunholger aufhielt, bemertte er icon frubzeitig aus ber bebenklichen Stimmung bes Landvolfes die Agi= tation, welche von den Patriziern, Konservativen und Ultramontanen gang im Stillen burch auserforne Bertzeuge in ben einzelnen Bemeinden eingeleitet wurde, um die freifinnige Berner Regierung burch die im Dai 1850 bevorftebenten Großrathemablen zu fturgen. Die haupthebel, welche wie bei allen realtionaren Bewegungen in ber Schweiz auch in Bern angesett murben, bilbeten bie Lugen über Religionegefahr und Finanzverschleuderung, Rommunismus und Auslandspolitit; fo wurde gerade über &. Snell die Berlaumdung ausgestreut, er lebre im Ceminar aus Auftrag bes Staates ben Atheismus, mabrend ber Direttor aus feiner Schrift "Beift ber neuen Boltsichule" Stellen über bie Bilbung bes driftlich religiofen Sinnes, welche berfelbe fur vorzuglich geeignet hielt, diesen Sinn zu weden und zu pflegen, seinen Böglingen porlas. Um die Liberalen, welche der geheimen Babrung zu wenig Aufmertfamteit ichentten, aus ihrer forglofen Rube aufzuschreden, begann er icon frubzeitig in ber Berner Beitung "bie Beitrage jur vergleichenden Raturgeschichte ber Rabitalen und Ronfervativen," worin er tief und umfaffend, fcarf und beigend bie Lebensgefchichte, ben Beift und bie Beftrebungen ber ichmeigerifden Reaftion zeichnete; das Bilb hierüber vervollftanbigte er bann noch burch bie Artifel über "bie Konservativen." Die Regierung traute jeboch gu febr ben Berichten ber Regierungeftatthalter, welche allzu leicht-

4

ig.

٠.

Sign

E

glaubig bie Bollsstimmung ihrer Bezirke als gunstig schilberten. Wiederholt forberte L. Snell dringend seine Berwandten und Freunde auf, auf die Wahlen hin in allen Gemeinden liberale Bereine zu gründen, durch welches Mittel
die Regeneration von 1846 durchgeführt worden war. Weil
die Liberalen sich aber zu gut trauten und mit Gewisheit auf
den Sieg rechneten, so unterließen sie diese Maßregel und so
tam es, daß die Allianz der Patrizier, Konservativen und
Ultramontanen mit hülfe des bestochenen Proletariats und der
unglücklichen "weißen Demokratie" Ochsenbeins eine, wenn
auch nicht sehr bedeutende Majorität gewann und der vorörtliche Kanton Bern eine konservative Regierung erhielt.

Bahrend durch tiefen Umschwung in Bern bie reaftionaren Beftrebungen in ber welfchen Comeig geforbert murben, arbeiteten bagegen mehrere beutsche Rantone, welche wegen ber fcweren Rampfe ber vierziger Jahre an ten Ausbildung bes inneren Staatslebens verhindert wurden, jest in Bolge bes Aufschwunges, ben bas bemofratische Leben feit ber Ausweifung bes Jesuitenorbens und ber Aufhebung bes Conberbunbes nahm, ruftig theile burch Anbahnung und Durchführung von Berfaffungerevifionen, theile burch Berbefferungen in ben eingelnen Zweigen ber Abministration nach ben Ergebniffen ber Biffenschaft und Erfahrung an ter Bervolltommnung ber geiftigen, politifden und matericllen Buftante bee Bolfes. Auch Diefe Beftrebungen feffelten die Aufmertfamteit L. Gnelle. So unterwarf er bie Bannbulle, welche ber Bifchof von Chur gegen bie bort 1850 gegrundete paritatifche Rantoneichule foleuberte, in ber "fcmeigerifden Schulzeitung" einer berben Rritit; fo unterftugte er bie Liberalen St. Ballens, als fie in bem gleichen Jahre burch eine Berfaffungerevifion ben tonfesfionellen Dualismus aufheben wollten, burch ben neuen fcmeizerifden Republitaner.

Baren die freifinnigen Beftrebungen in Bunben und St. Gallen gegen den Ultramontanismus gerichtet, fo entwickelten fich

in den Rantonen Nargan, Schaffbanfen, Burich und Thuraan forial - bemofratische Bewegungen, welche einerseits auf bie Erweiterung der Rechte des Bolfs, anderseits auf Debung ter geiftigen und materiellen Boblfahrt besfelben bebacht waren. Dbicon 2. Snell die Tenteng diefer Bewegungen genau fannte, ba fie in ber "neuen Rechtsichule" Berns ihre reinsten Bertreter befagen, fo batten fie fur ihn boch ein boppeltes Intereffe; er wußte, bag es in Bern unfäglicher Mube von Scite ber liberalen Führer und befonders Stampflis beburfte, um bie boberen Bilbungeintereffen im Strome ber politischen und fogialen Bestrebungen beim Bolte nicht untergeben zu laffen; er beobachtete baber genau ben Antheil, ben bas Bolt in ten genannten Rantonen neben ben politischen und fozialen ober materiellen Forberungen, für welche es ohnehin große Empfanglichteit befitt, an ber Bebung ber geis fligen Bilbung nehme. Obicon &. Enell fchr gut mußte, daß für fozialiftifche Theorien, etwa für Phalanftere ober für eine Organisation ber Arbeit ober bes Rredits burch ben Staat oter fur eine Beberrichung bes Rapitals burch bie Arbeit, wie folde nur in Frankreich, mo letteres fo große Bermuftungen angerichtet hatte und wo im Bolte ber Ginn für bobere Bilbung erftorben ift, ausgebrutet werben fonnten, in ber Schweiz burchaus tein gunftiger Boben fich finbe, inbem bier fogiale Berbefferungen nur in nationaler Beife burchaes führt werben fonnen, ba alle Theorien bem prattifchen Beifte bes Bolfes miberftreben; fo bewogen ibn boch bie auftauchenben fogialen Fragen, neben bem wieberholten Stubium ber neuen Berfaffungen ber Schweig, fich auch bemienigen fogialer Schriften zu wihmen; er fand aber in benfelben nur golbene Bahrheiten, wenn es galt zu tadeln, bagegen unpraktifche Theorien, wenn es galt ju verbeffern. Rur Gin Bert feffelte feine Aufmertfamteit gang befonders, namlich bie "Geichichte ber fogiglen Bewegung in Frankreich von Stein" und oft erklarte er in Unterredungen über foziale Beftrebungen, bag bie Ibeen,

welche Stein über bie möglichft freie ftaateburgerliche und poltsmirthidaftliche Republit bes gegenseitigen Intereffes entwidle, feine Ueberzeugung geworben feien, bag es mithin im wohlverftanbenen Intereffe ber befigenben Rlaffe liege, burch ben Staat, die Bereine und Privaten die geiftige Ausbildung ber Arbeiter zu forbern und ihnen auch bie Erwerbung eines, wenn auch fleinen Rapitale möglich zu machen. nicht ber Ort weiter auszuführen, burch welche Dagregeln von Seite bes Staates namentlich ber lettere Bred erreicht werben tonne, indem &. Enell felbft fich hiemit meniger befcaftigte; im Allgemeinen beuten wir nur an, bag er ein bom Staate organifirtes Auswanderungefuftem als ein wirtfames Mittel gegen ben Bauperismus anfab, bag er nur in einer unverfümmerten Ausbildung bes bemofratifchen Staatslebens, wie foldes, angeregt burch bie Berner Regeneration von 1846 und burch ben Sonderbundstrieg von 1847, fich faft in ber Balfte ber fdmeigerifden Rantone Bahn brach, bas beste Korrettiv gegen die Auswüchse ber neuen volkswirth= fcaftlichen Befellichaft ertannte und bag er bie Finangreformen, welche Stampfli im Ranton Bern anftrebte und in feinem "Finanzbuchlein" entwidelte, billigte, mithin auch bie Ausbildung bes bireften Steuerspftems, welches ben Befit und ben Erwerb in Anspruch nimmt, im Begenfat jum inbireften Steuerfpftem, welches auf ber Arbeit, felbft auf berjenigen, welche einzig fur ben Lebensunterhalt forgen fann, laftet, mit= bin gerade bie Aneignung eines Befites oder Erwerbe erfcwert.

Als &. Snell im Juli 1851 nach Aarau tam, herrschte im Ranton eine außergewöhnliche Aufregung. Seit 1841 war nämlich wegen ber politischen Rämpfe, die um die Eristenz besselben geführt wurden, auf dem Gebiete der Geschzgebung und Berwaltung, der Rechtspflege und des Kreditwesens tein Fortschritt gemacht worden und statt bessen hatte sich eine unerträgliche Beamtenwirthschaft, die sich durch ein Bertusschungs und Berschleppungsspflem affesurirte und auf dem

Landvolke schwer lastete, ausgebilbet. Als nun ber große Rath 1849 bie Berfaffungsrevisionsfrage dem Bolke vorlegte, regten sich alle alten Schäden und wurde eine Ueberfülle von Rlagen und Begehren laut; zu der Berwerfung von zwei Berfaffungsentwürfen gesellte sich nun in jenem Zeitpunkte die Berwerfung des dritten. Jest half L. Snell den Kührern des Bolkes die Sauptpunkte der Resorm sestschen und eine Bewegung einleiten, durch welche dasselbe veranlast wurde, auf Bolksversammlungen diese klar formulirten Wünsche auszusprechen. Diese durchgreisende Bolksbewegung machte endlich der Berfassungsmisere ein Ende und brachte dem Kanton Aargau die neue Berfassung von 1852 und durch dieselbe bedeutende politische und materielle Berbesserungen; nur die Schule ging leer aus.

Und ale &. Snell im Rebruar 1852 nach Burich tam. war bereits die Bewegung für Treichlers Babl in ben Rationalrath in vollem Bange. Gleich im Anfang mar ibm ber eigentlich tiefere Gegensat zwischen ber Regierungs- und ber fogial-bemofratifchen Partei flar. Babrend erftere auf ber Bahn der ruhigen, successiven Fortbildung, welche besonders feit 1847 bem langen Ceptemberftillftand folgte und nicht blog bie Berfaffung, fonbern auch wichtige materielle und Rulturfragen angriff, nach und nach alle Geiten bes Staatslebens erfaffen wollte, bie einer Reform bedurften; ging lettere von ber Anficht aus, es liege in bem Befen ber Befete eines freien Staatslebens, bag ein rafcherer Bang in ben Reformen Bedürfnig werbe, fobald ein Bemeinwefen wie bas gurcherische, bas an politischer Freiheit, Intelligenz und Bilbung weit vorangefdritten fei, fich gur Erftrebung ber materiellen Bedingungen ber Freiheit hinwenbe. Bon biefer Anschauung ausgebend, fchrieb &. Snell noch vor ber Babl Treichlere einem Freunde: "Es ift wirklich eine veritable Befpenfterfeberei in die Regenten gefahren, wie ich taum für möglich gehalten hatte. Indeffen läßt bas Bieber boch bei

einigen icon nach. Gin Jammer ift es, bag tein Blatt ba ift, welches unbefangen und unabhangig bafteht und bas Babre. welches in den Tenbengen beiber Barteien liegt, freimutbig anzuertennen bie Sabigfeit und ben Duth batte. Bie bie Sachen jest fteben, fteigert jetes Parteiorgan bie Thorheiten ber eigenen Bartei. Gin Demofrit murbe jest vom Morgen bis zum Abend lachen und ein Beraflit ohne Unterlag weinen." Doch fonnte fich &. Snell, ba er fich faft ausschließlich im Rreife ber Regierungspartei, mit beren Bauptführern Gicher und Dubs er langft auf bem freundschaftlichften guge ftanb, bewegte, nicht gang bon ber Meinung frei machen, bag ber Agitation vorzugsweife materielle Tenbengen zu Brunde liegen; weghalb er fehr wunfchte, bag ber Lehrerftand fich an berfelben nicht betheiligen möchte, ba, falls die Staatsleitung in bie banbe einer materiellen Bartei fallen wurde, fur bie Soule tein Beil zu erwarten mare. Bon biefer Anficht tam er freilich bald zurud und mablte felbft Treichlers "neues fcmeizerifches Bolfeblatt" zu feinem publiziftifchen Organ, wie er benn bie Berechtigung ber Bewegung in folgenbem Briefe an einen Freund anerfannte:

#### Bertber Freund!

Es scheint die treichlerische Bewegung, welche so vielen ben Kopf "hinterfür" stellte, fließt in ihr natürliches und bem Ganzen wohlthätiges Bett ab. Ich gestehe, auf bem ganz sichern Standpunkt unbefangener Betrachtung, auf welchem ich diese Bewegung von Ansang an beobachtete, habe ich sie nicht ungerne gesehen. Ein Impuls und eine Lettion war nothwendig. Wenn aber Treichler in seinem Programm zu viel auf einmal wollte, \*) also statt die Bahn gesemäßiger Entwicklung einzuhalten, sich auf einen materiell wenigstens, wenn auch nicht formell revolutionaren Weg verleiten ließ, und wenn unter seinen Forberungen gar manches unausführbar erscheint: so war das unschädlich, indem es

<sup>\*)</sup> Wir muffen hier barauf aufmerklam machen, baß Treichler gur Aufftellung eines Programms burch bie wiederholten Aufforderungen bes "Landboten" genothigt wurde.

in sich zerfallen mußte, hob aber bas Gute in ber ganzen Bewegung — ernste Mahnung an materielle Berbefferungen — nicht auf und biese Biel scheint ber große Rath nun ins Auge fassen zu wollen, mithin die Lettion zu herzen genommen zu haben. Rur schmerzt es mich, daß einzelne hochverbiente Manner wie Dubs und noch mehr Escher unverbient als Gegner von Reformen angeschuldigt werben. Indessen hosse ich, daß sich alles wieder ausgleichen wird; ber Sauerteig ist in jedem Staate heilsam.

Burich auf bem Café litteraire, ben 30. Marg 1852.

Stete ber Ihrige

Dr. L. Enell.

L. Snell freute sich befonders, als 1849 sein alter Freund Pfarrer Bornhauser an die Spize des thurgausschen Berfassungsrathes trat und namentlich die Einführung der Jury und hypothekarbank durchsete, da demselben die Berkassungsrevision von 1837 mehr im Interesse der Juristen und Kapitalisten als des Bolks gemacht zu sein schien. Ebenso sehr freute sich aber auch L. Snell, als Scherr im Juni 1852 an die Spize des Erziehungsrathes trat und in dieser Stellung die Reorganisation des thurgauischen Schulwesens durchssührte. Er korrespondirte wieder sehr häusig mit ihm und wie treu er noch den Geist der dreißiger Jahre, da die neue Bolksschule geschaffen wurde, in sich trug, beweist folgende Stelle aus einem Brief an Scherr:

"Ich bemerke mit Betrübniß, daß es nunmehr unter unsern Gelehreten und Staatsbeamten nicht wenige gibt, die mit vornehmer Berachtung von den "Schulmeistern" und der Bolkeschule reden und den Borwurf der "Salbbildung" stets im Munde führen. Ich fragte letzthin einen derselben, wie es denn eigentlich mit dem Borwurfe gemeint sei, ob man etwa verlange, daß den "Schulmeistern" die angebliche "Ganzbildung" zu Theil werde. Ei bewahre! antwortete er, es ist an der Halbbildung schon zu viel. — Aber sollen sie gar keine Bildung haben? das wagte der Hochstehende nicht zu behaupten, und da er keinen Rath wußte, schwieg er. Diese Gelehrten und staatsklugen Männer sind oft entseplich leer, sobald sie ihre Gemeinpläge abgegeben haben. Sie kennen nur Einen Bildungsgang nach Einer Bildungsslinie, und nicht einen Bildungsstand

uach Bildungsstufen; sie unterscheiben jest noch nicht eine wissenschaftliche Bildung und eine gelehrte Bildung; sie halten lestere einzig und
allein für die ganze und sehen nicht ein, daß die allgemein-menschliche Bildung, die wissenschaftliche Bildung und die gelehrte Bildung brei Stusen oder Gebiete sind, und jedes für sich ein Ganzes und Bollständiges darstellen und gewähren soll. Sie klagen unaufhörlich über den Dünkel der Halbgebildeten und haben selbst den unermestlichen Dünkel, sich für die Ganzgebildeten zu halten, da doch die edelste Frucht der Beisheit gerade die Selbsterkenntniß und die aus derselben sließende Bescheitenbeit ist."

Durch die Reaftion in Bern mußten in ben Ultramontanen wieber bie tubnften Doffnungen erwachen, namentlich in bem benachbarten Freiburg. 2. Snell ichentte begreiflich ten Boraangen in diefem Ranton eine besondere Aufmertfamteit, und mehrmals zeichnete er bie Tenbeng ber unaufhörlichen Reihe von ewigen Agitationen und Grichutterungen, Entzweiungen und Aufwiegelungen bes Bolts, welche begannen, nachbem ber regenertrte Staat taum bie Schwelle einer neuen Epoche betreten batte, welche auch eine rubige Entwicklung und Ausbilbung ber freifinnigen Reformen und Inftitutionen hemmten, ja unmöglich machten. Als 1852 ber Staaterath von Freiburg nach ber beftigen Boffeuragitation, welche unmittelbar auf die miglungene Abberufung bes großen Rathes von Bern folgte, auf ben ungludlichen Bebanten tam, burch ein proviforifches Arrangement ober burch einen modus vivendi, welcher bas bischofliche Seminar und bie Rollaturen wieber ber geiftlichen Gewalt überlieferte, burch ben suspendirten und erilirten Bifchof Marillen von Rom ein gunftiges Kontorbat auszuwirken; ba bedte 2. Encll 1853 in ber fcmeigerifchen Rationalzeitung die heillose Begriffsverwirrung im Kanton Freiburg auf und zeigte, wie im Rampfe mit ber romifchen Dierarchie alle Ronzessionen und Rapitulationen fonell bas Rruglein vergeschütter "tiefer Staatsweisheit" ericopfen und unwandelbar nur gur fcimpflichen Rolle ber Opferthiere fub-Dicfe Prophezeiung ging auch fogleich in Erfüllungi;

benn bie Forberungen Roms waren ber Art, bag ber Staatsrath sofort bie Berhandlungen abbrach, ohne baburch jedoch bie spätere Ultramontanisirung bes Kantons abzuwenden.

Ebenfo enthulte auch 2. Snell in ber ichmeiz. Rational= geitung bie Tenbeng ber 1852 im Ranton Ballis unter ber Loofung einer Ausfohnung aller Parteien eingetretenen Verfaffungerevifion, bie in ber That nur ein Bert ber ultramontanen Reaftion war, welche in bem Klerus und in ben Dbermallifern ihre Bauptftuge befaß; tiefe bewirften, bag burch die neue Verfaffung vom 23. Dezember 1852 ben Beiftlichen wieber bas politische Stimmrecht eingeraumt und ein Ronfordat mit Rom in Aussicht gestellt wurde. Daburch war es bem Ultramontanismus, wie fich 2. Snell ausbruckte, ge= lungen, in ben Ranton Ballis bas trojanifche Rog einzufomuggeln, bas nur zu balb aus feinen Gingeweiben bie Berftorungemittel über bie liberale Orbnung ber Dinge ausschütten werbe, mas auch wirklich bald nachher gefchah, indem ber Bifchof und ber Nuntius bem großen Rathe eine Brotestation gegen ben felbft burch bie neue Berfaffung gemabrleifteten Lostauf ber Behnten und Grundzinfe, alfo gegen eine Elementarbebingung bes landwirthichaftlichen Boblftanbes, einreichten - ein Beweis, bag bie flerifale Bartei fich mit ben Errungenschaften von 1852 nicht aufrieben geben werbe.

Derfelben Reaftionshöhle wie die Wirren in Freiburg und Ballis entsprangen auch die Verwidlungen Tessins mit der östreichischen Diplomatie, welche sich zum Protektor ber ultramontanen Bestrebungen auswarf. Mit Freuden begrüßte L. Snell die Beschlüsse bes dortigen großen Rathes vom 28. Mai 1852, durch welche das gesammte Unterrichtswesen des Kantons als Staatssache erklärt und die kichlichen Bildungsanstalten säkularisirt, ebenso die Beschlüsse der dortigen Regierung vom 14. Dezember, durch welche die fremden lombarbischen Rapuziner, die, ergrimmt über das neue Licht, nach ihrer Art grunzend, den Boltsboben ausgawühlen begannen,

über bie Grangen spedirt und einige ihrer Rlöfter aufgehoben wurden. Um fo mehr fchmerzte es ihn, als Deftreich in Folge bes Mailanderattentates vom 6. Februar 1853, ploglich ben gaben ber friedlichen Unterhandlungen abbrechend, bie ftrengfie militarifche Blotabe gegen Teffin verhangen und fammtliche, in der Lombardei fich aufhaltenden Teffiner im ftrengften Binter innerhalb 24 Stunden in ihre Beimat gurudtransportiren In bicfem Momente mar bie politifche Situation fritifch; ba Deftreich bereits burch feinen außerorbentlichen Bot-Schafter, ben Grafen von Leiningen, bie Unnahme feines Ul= timatums von ber Turfei erzwungen hatte, mußte man mit Recht fürchten, bag in ber Comeiz ein neuer Braf von Genft-Bilfach auftreten werbe, inbem es ihr nicht an folden fehlte, bie zu einer neuen Auflage bes Balbehuterverrathes, c. h. jum Sturge ber neuen Bunbesverfaffung, bereit waren. Benn nun &. Snell, bem bas Unglud, bie Unichulb und bas Bolterrecht heilig waren, die blog befenfive Baltung des Bundesrathes in Diefer biplomatifchen Berwidlung, bie von Deftreich burch Magregeln, burch welche alle rechtsgultigen Bertrage, alle Rudfichten ber humanitat, alle von ben zivilifirten Ra= tionen anerkannten völkerrechtlichen Bringipien verlett wurden, berbeigeführt worden mar, in ber ichweigerischen Rational= geitung und in bem neuen fdweigerifchen Bolfeblatte fcarf fritifirte und bitter tabelte; fo wird man ibm ties jest um fo weniger verargen tonnen, ba man weiß, bag bie Schweig bie gludliche Beendigung biefes Konfliftes nicht ber energischen Baltung bes Bunbesrathes, fonbern ber immer verbangnigvoller fich entwickelnben orientalischen Rrifis zu verbanten bat.

Die bamalige Stimmung 2. Snells charafterifiren folgente zwei Briefe.

### Lieber Freund!

Ich tann ben Jahreswechfel nicht vorübergeben laffen, ohne Deiner und ber Deinigen ju gebenten und ben Segen bes himmels auf eine Familie, bie in ber Flucht bes Berganglichen, an bas Taufenbe ihre Seele hingeben, bas ewige Feuer ber Besta so treu bewahrt und nahrt, und auf einen Freund, der den hohen Sinn dieses Bortes, das eben auch für Tansende nur ein Wort ist, durch die That beweist, herabzussiehen. Wöge der himmel Euch schenken, was Ihr verdienet! Wer ihm auch in dieser irbisch gesinnten Zeit Altare baut, den verläßt er nicht.

Benn boch ber Beift, ber in bem Familienheiligthum Guerer Benaten weht, auch noch in unserer lieben Gibgenoffenschaft maltete! Aber wenn ich babin blide, geht tein hoffnungoftern meinem Auge auf. Der Taranteltang ber Gifenbahnen bat Jung und Alt ergriffen, und in biefem wilben Treiben und Rennen nach Dampf und Gifen verfolgt ber alte Feind rubig, folau und berechnend seine alten Blane. In Bern ift bie Saule, bie ben Tempel unserer jungen Freiheit tragt - bie Bollefoule - gefallen; in Freiburg fieht es noch troftlofer aus und in Ballis bat ber Sonberbund bereits in ber Schutymauer eine Brefche geöffnet, über bie er einziehen wirb. Bon biefen ominofen Beiden ber Beit wirb in ben meiften Blattern - ale ob bie Menfchen burch bie Gifenbahn-Ronfulion ftumpf gegen bie boberen Intereffen bes Baterlanbes geworben waren - wenig ober gar teine Rotig genommen, und basjenige Blatt, bas mit ungetrübtem Blid bas Eblere fortbauernb befchirmt unb verficht, die schweiz. Rationalzeitung, tann aus Mangel an Abonnenten taum befteben.

In ber hoffnung, nachstes Frubjahr Dich von Angeficht zu Angeficht zu schauen, verbleibe ich mit vielen Grugen aus warmem herzen an bie Deinigen

Rusnach, ben 2. Januar 1853.

ftete Dein

2. Sucl.

## Mein lieber Sangerpfarrer!

Berglichen Dank für Deinen Werbenberg! Ich hatte Dir biesen schon früher abgestattet: aber ich wollte Dein reiches Lieb nach einem Zwischenraum zum zweitenmal lesen, well ber erste Einbruck oft trügt, ebe ich Dir sagen wollte, wie es meine Seele stimmte. Der zweite Einbruck war noch reiner und klarer als ber erste — bas untrügliche Zeichen, baß ein originaler Seist in bem Ganzen lebt. Du hast einen herrlichen Aranz um Deine Locken gewunden, die nun wol auch allmälig zu silbern beginnen. Wie Ossian in der Halle von Seima hast Du das Lied der vergangenen Tage in Deiner Seele geweckt und den

Thaten ber Belben im Gebirge bie Beibe ber Unfterblichkeit gegeben. Sei unbeforgt um bas Utibeil! Es ift bies Lieb freilich ein Epos eis gener Art: ich fann auch fagen ein romantisches Epos eigener Art: aber teiner, ber in ber Belt ber Dichter ju Saufe ift, wenn er auch nicht felbft Dichter ift und nur ben Sinn fur biefe Belt von ben Bieriben empfangen hat, wird ohne Entzuden aus bem Bauberland icheiben, in bas Du ibn geführt baft. Berbenberge und ber Appengeller Thaten find vielleicht ber einzige Stoff in ber Schweizergeschichte, ber fich fur ein Epos eignet : reich und manigfaltig als ein großes Ganges, gewals tig burch machtige Charaftere und ben Breis bes Rampfes, belebt burch bie ftartften Rontrafte, endlich in vielem ein Bemifch von Babrbeit und Rabel, fo bag bie ichaffenbe Dichterfraft einen weiten Spielraum für eigene Schöpfungen bat. Welch eine icone Belt bichterifcher Gebilbe ift unter ber icaffenden Sand mabrer Brobuttion aus all Diefen Rebelgeftalten ber Bergangenheit entstanben! Die berrlichen Naturgemalbe geben ben Greigniffen einen Bauber und ein inneres Leben, bas bie prachtigften Deforationen ber Buhne nicht zu geben im Stande find. Ueber bie Anwendung ber Maschinerie, namentlich bie Bermischung ber heibnischen (Swerge) und driftlichen Mythologie mogen bie Anfichten verschieben fein; aber mas mich betrifft, fo finbe ich barin fur biefe Gattung bes Epos nur einen neuen Borgug.

Bie wohl thun einem biefe Rlange aus einer großen Beit ber Begeisterung in ber jegigen materialiftischen Lebensprofa, wo felbst bie beften Ropfe fich an ben Gifenbahnen - ja an ben Gifenbahnen in einige poetische Barme zu verseten suchen! Die breißiger Jahre batten ihren boben Schwung, in ben vierzigern begann ber Bobenfat fich ju rubren, aufgewühlt von Mephistopheles; ber Sonberbundstampf entgundete eine leuchtenbe Flamme auf reinen Altaren. Diese Flamme ift erloschen; bas namenlos cdelbaft romifde Gewühl für Entmenidung beginnt aufs neue: ber Bunbeerath fteht rath- und thatlos ba, verbaut fo fteinharte Broden wie bie Grangsperre und bie Berjagung ber Teffiner mit aller Gebulb und Gemutherube und bie gange Gibgenoffenschaft barrt bis auf biefen Zag, flatt Benugthung ju erbalten, auf ber Armenfunberbant auf Freifprechung; die Beffern wiffen fich nicht anders zu erholen als durchs Bauen von Gifenbahnen, und bas eibgenöffifche Freischießen in Lugern mar mit allen großen Bhrafen über tie Freiheit bes Baterlantes nichts anbers als eine Satyre auf bicfelbe.

Am Abend meines Lebens muß ich noch dieses Schauspiel erblicken! Bohl Dir, dem die Musen verlieben: soqui deum eingentem viridi tempora pampino und der armen Belt zuzurufen: odi prosanum vulgus et arceo!

Rusnach, ben 16. Juli 1858.

#### Stete ber Deinige

g. Snell.

Menn auch L. Snell, weil er ben unverföhnlichen Bag ber auswärtigen Diplomatie gegen eine freie und ftarte Schweig nie vergaß und die verheerenden Birtungen bes Ultramontanismus auf allen Bebieten ber geiftigen Rultur richtig gu würdigen wußte und beghalb fortwährend auf jebe, felbft auf bie fleinfte Befahr, welche von einer biefer beiben Ceiten brobte, mit Argusaugen achtete und vor berfelben, freilich oft mit ber Stimme einer Raffanbra, warnte, über bie neu eingetretene Rraftion in ber Schweiz und über bie Abforbi= rung ber besten Ropfe burch bie Gifenbahnbauten etwas verftimmt war; fo fohnte ibn boch bie ernftliche Anhandnahme bes Befeteentwurfes über bie Errichtung einer eibgenöffischen Universität burch die Bunbesversammlung im Januar 1854 mit ben Gifenbahnherrn wieder aus. Geit mehr als zwanzig Jahren hatte er für eine folche Bflangflatte ber boberen Rationalbilbung bee Schweizervolfe gefampft, in letterer Beit baufig mit feinem Freunde Dr. A. Gicher über bie Bebeutung und Organisation berfelben, ja noch unmittelbar vor ber Dietuffion des Befegesentwurfe mit Landammann Bungerbubler über biefen forrespondirt. Die Freude, die eidgenöffische Bilbungsanftalt ins Leben treten ju feben, mar freilich nur von furger Dauer; boch verfüßte bie Errichtung eines eidgenöffischen Bolytechnitums in feinem lieben Burich ihm noch ben Abend feines Lebens. Gerabe in biefen Tagen fchrieb er, veranlast burd bie popularen Borlefungen gurcherifder Brofefforen über Die induttiven Biffenschaften für Arbeiter, in bas neue fdweizerifde Bolteblatt bie Artitel "bie neuere Befellicaft und die Biffenschaften", welche seine lette publigiftische Arbeit bilben. Bir theilen dieselben nicht bloß aus diesem Grunde, sondern noch insbesondere darum mit, ") weil gerade die Forberungen, die er an die Biffenschaften für das Leben, wie dasselbe sich in der neuern vollswirthschaftlichen Gesellschaft gestaltet, stellt, durch das eidgenössische Polytechnikum am umfassendsten erfüllt werden.

Bu allen Täuschungen, welche ber Glaube an die Gerechtigkeit L. Snell schon bereitet hatte, gesellte sich aber erst am Ende seines Lebens die bitterste und furchtbarke. Im April 1852, als er sich noch in Zürich aushielt, bekam er von seinem Schwager Dekan Dombols in Braubach, den er zur Erhebung seiner Bension von Preußen aus der Regierungstaffe von Roblenz bevollmächtigt hatte, die Nachricht, daß die Ausbezahlung derselben durch einen Ministerialbefehl sistirt worden sei. Ueber das gegen L. Snell in dieser Angelegensheit befolgte Verfahren wollen wir ihn selbst sprechen lassen durch folgenden Brief, den er nicht an seine Bestimmung geslangen lassen konnte, da der preußische Gesandte Spow die Uebermittlung desselben beharrlich, selbst noch im Februar 1854, verweigerte.

# Allerburchlauchtigfter und Großmächtigfter Ronig! Allergnabigfter Ronig und herr!

Erlauben Ew. Majestat einem Manne, ber, nachbem er im Dienste bes preußischen Staates sich bie volltommenste Zufriedenheit aller seiner Borgesepten erworben hat, und sich nie ein Bergeben zu Schulden tommen ließ, gleichwol nun zum zweiten Mal schuldlos schweres Unrecht leiben muß, sich unmittelbar an Allerhöchstolelbe zu wenden und seine Stimme um Gerechtigkeit und um nichts als Gerechtigkeit zu erheben.

Alls im Jahr 1840 nach Ew. Majestät Thronbesteigung fich so manche Opfer bes früheren politischen Systems mit ben Urfunden ihres Rechtes in bem wiedergeöffneten Tempel ber Themis melbeten, erschien auch ich unter ihnen und überreichte bem tonfalichen Ministerium eine

<sup>\*)</sup> S. Beilage 12.

efrerbietige Bufdrift, worin ich meine Anspruche in Bezug auf bie ungerechte Untersuchung und Berfolgung vortrug, die über mich als Direttor bes Gymnafiums in Beglar verhangt worben war. In biefer Buforift machte ich nicht bie fcmeichelhaften Meußerungen ber Bufriebenheit mit meiner Amteführung geltenb, bie mir von Seiten bes burchlauchtigften Fürften von Sarbenberg und bes Rultminiftere Freiherrn von Altenftein zu Theil geworden; ich berief mich nicht auf die vielfachen Beweise einer unwandelbaren Theilnahme und bes ehrenvollften Bertrauens, welche mir ber Oberprafibent ber Rheinproving, Freiherr von Ingereleben, bis zu feinem Tobe in allen Bechfeln meines Schickfals gegeben hatte; ich beschrantte mich auf die einfache Darlegung bes Bewußtseins meiner Unschuld und bie ebenfo einfache Forberung ber unabweisbaren Gerechtigkeit. 3ch verlangte bie endliche Erfüllung ber mir breimal verheißenen und noch nie gewährten richterlichen Entscheibung über bie gegen mich geführte Untersuchung und folog mein Besuch mit bem Bedanken, daß ein tompetenter Richterspruch alles fei, was ich verlange, und ich bann im Falle ber Freisprechung, woran ich nicht zweifle, mir alle Ronfequengen besfelben vorbchalte, wenn andere bie Staatsbeborben nicht vorziehen, Diesen traurigen Brozes im Grabe folummern ju laffen und meinen Unspruchen burch eine angemeffene Entschabigung ein Benuge zu leiften.

In Folge biefer Bufdrift eröffnete mir ber Freiherr von Berther, toniglicher Gesandter in ber Schweiz, wohin ich mich nach bem Berlufte meines Amtes und Behaltes in Ew. Majeftat Staaten begeben batte, und wo ich Burger geworben war, endlich im Jahre 1842, nachbem bie tonigliche Regierung von Robleng bas gunftigfte Gutachten über mein Rechtsbegehren abgestattet batte, bag Em. Dajestat geruht haben, mir eine jahrliche Benfion von 400 Thalern unter ber Bedingung gu bewilligen, bag ich auf alle meine Anspruche aus meinen früheren Dienftverhaltniffen in bem preußischen Staate Bergicht leiften wurde. Dbichon bie Antrage ber Regierung von Robleng weit mehr in fich faßten, gab ich boch bem herrn Befandten meine guftimmenbe Erflarung gu biefem Borfclag, geleitet einestheils von bem Beftreben, jeben Schein einer felbftfüchtigen Begehrlichkeit zu vermeiben und zu beweisen, bag es mir vor allem um bie Anertennung meiner Schulblongteit zu thun gewesen fei, und anberntheils von bem Buniche, fur mein herannabendes Alter nach einem vielbewegten Leben bie langersehnte Rube burch bie fefte Stupe eines rechtlichen Abtommens zu finden, das außer biefer juriftischen Bafis noch die eigenthundiche sittliche Santtion einer Gubne des früher gegen mich begangenen Unrechts empfangen hatte.

Diefe Benfion bezog ich bis zum Frubiahr bes laufenben Jahres. als mein Schwager in ber Rabe von Robteng, ben ich gur Erhebung berfelben an ber bortigen Raffe bevollmächtigt batte, mir melbete, baß biefelbe burch einen Befehl bes herrn Finangministers fiftirt worben fei, ohne bag mir weber von biefem Befehl noch von ben Grunben besselben irgend eine amtliche Rachricht zugefommen war. 3ch wandte mich fofort an einen Freund in Berlin, um wenigstens auf Brivatwegen einen Auffchluß über bie mir unertlarliche Dagregel ju erhalten, und erfuhr von bemfelben, bag jene Sistirung ber Benfion einstweilen nur proviforifc fei; bag fie auf einen Bericht ber toniglichen Gefanbtichaft in ber Schweig: "baß ich mich an bestruktiver politischer Thatigfeit betheiligt habe", burd Requifition bes herrn Miniftere bes Auswärtigen von bem herrn Finangminifter veranlagt worben fei; bag endlich eine befinitive Entziehung berselben in naber Ausficht ftebe. Bei bem Bewußtsein meiner Schulblofigfeit und in ber Betrachtung ber Ras tur, Entstehung und bes Charaftere biefer Benfion barf ich wol fagen, bag tein Greigniß meines Lebens mich mit einem fo fcmerglichen Grftaunen erfüllt hat, wie biefe nachricht. Ich richtete fofort mehrere Gingaben an ben herrn Finangminifter ju Sanben bes gesammten Minis fteriums. In Diesen Eingaben wies ich vor allem auf bas rechtliche Fundament der mir guertannten Benfion bin, in Rolge beffen fie unmöglich burch einen Aft einseitiger Billfur aufgehoben werben tonne. In Bezug auf die gegen mich erhobene Beschulbigung fehlten mir alle Mittel ju einer einläglichen Bertheibigung, indem mir außer bem, mas ich burch jene gang unbestimmte Privatmittheilung erfahren hatte, alle Renntnig ber Antlage abging. Indeffen that ich, was ich tonnte. 3ch verficherte bas bobe Ministerium, bag alle Berpflichtungen, welche als felbstverftanden in bem Benfioneverhaltniß liegen, ftete aufe gewiffenhaftefte von mir beobachtet worben feien; was aber meine politifche Thatias teit betrifft, ju ber ich als Schweizer-Burger in fcmeizerifchen Berbaltniffen berechtigt bin, fo ertlarte ich offen, bag ich in biefer Beziehung nur ben ichweizerischen Beborben eine Kompeteng ju einem Urtheil über mein Betragen jugefteben tonne. Gleichwol, um bem Minifterium einen Beweis meiner Dochachtung zu geben, ging ich auch in biefer Beziehung in eine ausführliche Darlegung meiner Birtfamteit in ber Schweiz ein und fügte ein Beugnig bes allgemein geachteten Beren Burgermelfter Dr. Behnber von Burich bei, wodurch ber Borwurf einer "beftruktiven" politischen Thatigteit in fcweigerischen Berhaltniffen als eine unwürdige Berlaumbung abgewiesen wurde. Enblich bat ich bas hohe Ministerium bringend, mir die einzelnen Anschuldigungepuntte zu meiner Rechtfertis gung mitzutheilen, und warnte basfelbe, nicht ben Ginflufterungen ber Barteileibenichaft und Berlaumbung, beren Schlangenzungen in unfern Tagen auch bas iculblofefte Leben nicht vericonen, bas Dbr zu öffnen, um nicht ein foweres Unrecht auf fich ju laben. Bon all biefen Gingaben bat bas bobe Ministerium auch nicht bie geringfte Rotiz genommen; bagegen melbete mir ber Finangminister unterm 19. Juni und bies war bie einzige amtliche Rundgebung in diefer ganzen Angelegenheit - bag Em. Majestat geruht haben, mir am 29. Dai bie provisorisch eingestellte Benfion befinitiv zu entziehen. 3ch wendete mich nun auf bie erwähnte Privatmittheilung bin und in ber natürlichen Boraussehung, bag burch einen Bericht ber toniglichen Gefanbtichaft in ber Schweig sowol bie provisorische Ginftellung als auch bie befinitive Entriebung meiner Benfion veranlaft worben fei, mit einer Borftellung an bie Befanbtichaft, worin ich bas Befuch, bag mir bie einzelnen Unfoulbigungen gu meiner Rechtfertigung mitgetheilt wurden und gugleich bie zuverfichtliche hoffnung aussprach, bag Sochbiefelbe, wenn fie aus meiner Rechtfertigung gur Ueberzeugung gelange, baß fie getauscht worben fei, bie Burudnahme bes Entziehungsaltes bewirfen wurbe. ju meinem Erstaunen, bas bei jebem Schritte in bem gangen Berfahren fich fteigern follte, melbete mir unterm 2. September b. 3. bie tonigliche Gesandtschaft, daß von ihr weber die provisorische noch die befinttive Entziehung ber Benfion veranlagt worben fei und bag fie von ber gangen Angelegenheit nicht bie geringfte Renntnig habe. Go war mithin von bem boben Ministerium nicht allein ber bei allen givilifirten Staas ten geheiligte Grundfat ber Bernehmung bes Bettagten ju feiner Rechts fertigung, fonbern auch bas naturliche Organ ber Berichterftattung, bie tonigliche Gefanbtichaft, umgangen worben.

Die tiefe Ehrfurcht vor Em. Majestät gebietet mir zu glauben, daß Allerhöchstbieselbe bem Antrag bes hohen Ministeriums auf Entziehung meiner Pension vie die Genehmigung wurde ertheilt haben, wenn Sie picht barin einen gerechten Alt ber ftrafenden Insitz erblickt hatte;

jeme tiefe Ehrfurcht gebietet mir zu glauben, bag es unmöglich ber Bille Em. Majeftat war, burch Aufhebung meiner Benfion, welche bestimmt war, ein früher an mir verübtes Unrecht auszutilgen, ein neues Unrecht au begeben. Aber biefelbe Chrfurcht vor Ew. Majeftat nicht minber, als bas Bewußtsein meiner Unschulb und bas Bebot eines bobern Richters, por bem ich, nabe an ber Granze bes Irbifchen, jeben Tag ju erfcheinen gefaßt fein muß, legen mir auch bie beilige Bflicht auf, freimutbig auszusprechen, bag Ew. Dajeftat burch Unwahrheit find getaufct worben. 3d rufe baber vertrauensvoll bie bobe Senbung an, welche bie Borfehung ben Ronigen ber Erbe übertragen bat, bie Unschulb vor Gewalt und Dacht ju fougen, und trage Em. Majeftat bie unterthanigfte Bitte vor, Allerhöchft biefelbe mochte verfügen, bag mir bie Anschuldigungen, bie gegen mich erhoben worben find, jur Rechtfertigung mitgetheilt werben, bamit, wenn erft bie Stimme bee Beflagten vernommen worben ift, ein Befdluß möglich werbe, ber vor bem Thron bes Ewigen ju Recht befteben tann.

Rusnach bei Surich, ben 3. October 1852.
In tiefster Ehrfurcht verharrt,
Allerburchlauchtigster, Großmächtigster König,
Allergnabigster König und Herr,
Er. Königlichen Majestät

allerunterthänigster Diener Dr. L. Snell, gewesener Direktor bes Gymnafiums in Wehlar.

So wurde & Snell, ber es fich mahrend einer fast breißig=
jährigen Birksamkeit in ber Schweiz zur Lebensaufgabe gemacht hatte, die Ibee eines freifinnigen republikanischen, burch
geistige Bildung veredelten und auf der Grundlage der fittlichreligiösen Wahrheiten der, alles heil der Menschheit bedingenden Lehren des Christenthums, beruhenden Staatslebens
zu verwirklichen und der da, wo Lüge und heuchelei mit dieser
Ibee getrieben wurde, ihr seine Existenz zum Opfer brachte,
won Breugen der ihm rechtlich zugesicherten Benfion beraubt und zwar angeblich wegen "bestruktiver" politischer
Thatigkeit. Ohne uns über biesen Alt der preußischen Ra-

binetejuftig weiter auszulaffen, erinnern wir nur an felgenbe Thatfacen. 3m Jahr 1833 verbinberte & Snell ben Sturg ber Reuenburger Regierung burch bie Bolen. Bon 1844-1848, ba bie liberale Schweiz im Rampfe gegen ben Jefuitismus ftanb, mar 2. Enells Birtfamteit in bem proteftantischen Rulturftaat Breugen nichts weniger als gefährlich beurtheilt, wie benn auch feine Schriften gegen ben Ultramon= taniemus von preußischen Staatemannern bochgeschatt murben. Im Frubiahr 1852 aber mar eine Beit, ba in mehreren Ran= tonen tein Ehrenmann vor ber Berlaumbung ficher mar. In Burich herrichte bie größte Aufregung wegen ber Babl Treichlers, in Bern wegen ber Abberufung bes großen Rathes, in Reuenburg wegen ber Grograthemablen, und befturmte ber Ronig von Breugen England und Frantreich, ihm gur Bieberberftellung feiner fruberen Couveranetaterechte über Reuenburg behülflich zu fein. Unter biefen Berhaltniffen genügten Denungiationen von Berner Batrigiern ober Neuenburger Ropaliften an ben preugifchen Befandten ober an ben Minifter bes Auswartigen, welche all bas vorgebliche bemofratische, tom= muniftifche und atheistische Unbeil in ber Schweiz bem gang unfculbigen 2. Enell in die Schuhe fcoben, um das preugi= fche Rabinet, bas ohnehin über bie regenerirte Schweiz erbittert mar, zu bestimmen, ihm als einem langjährigen und einflugreichen Berfechter ihrer Intereffen bie Benfion zu ent= gieben; fo ftrafte Breugen in ber Berfon &. Snells bie freie Comeig. Die Bunte, welche feinem Glauben an bie Berechtigkeit burch ein folches Berfahren gefchlagen murbe, fuchten feine Freunde in ber Cowcig im Stillen gu beilen.

hatte & Snell noch im herbst 1851 eine Bahl in ben Rationalrath ausgeschlagen, um in bemselben als Schweizerbürger bei einer allfälligen Behanblung der Reuenburgerfrage nicht mit seiner Stellung als preußischer Benfionar in Konflitt zu tommen, so schrieb er nun, was er früher sorgfältig vermieden hatte, nachdem die Eristenz bes Londoner Prototolls

vom 24. Mai 1852 befannt geworben war, mehrere icharfe Artikel über bie Reuenburgerfrage in die schweizerische Rastionalzeitung und wenn die ftrenge Atropos seinen Lebensfaden noch um einige Jahre hatte verlängern laffen, so hätte er gewiß auch mit jugendlicher Begeisterung in den Jubel seines zweiten Baterlandes über die endliche glückliche Lösung jener Frage eingestimmt, welche so manches Jahr verhängniß-voll wie das Schwert des Damokles über der regenerirten Schweiz schwebte.

Seit ber Rrantheit in Bicsbaben und feit bem Tobe ber lieben Emma batte fich &. Enell ernftlich mit bem Betanten vertraut gemacht, bag er nach bem jurudgelegten fechstigften Lebensjahre bie Reife jum Grabe angetreten habe. In bem feelenvollen Bertchre, ben er ftete mit ben geliebten Berftorbenen pflegte, ichloß er felbft mit bem Tobe innige Freundfchaft und auch biefer mahnte ihn, je mehr er ber bunteln Pforte bee Jenfeits entgegen ging, freundlich an bas enbliche Loos alles Irbifden, indem berfelbe in bem immer noch blubenben Garten theurer Bermanbten und Freunde von Beit gu Beit eine Rofe pfludte. Seitbem nämlich &. Snell im Berbft 1847 in bie Comeig gurudgefehrt mar, verfloß nur Gin Jahr, in welchem nicht einer ober mehrere aus bem Rreife feiner Lieben abgerufen murben. Schon in bem verhangnigvollen Sabre 1848, bas im Frubling fo viele hoffnungen wedte und im Berbfte fo viele Taufdungen brachte, ftarb aus bem Rreife feiner Bermandten in Braubach bie theure Fanny und aus feinem icon ziemlich gelichteten Befdwifterfreife feine liebe Schwester Louise. Der Tod letterer ging ibm tief gu Bergen; benn er batte noch immer gehofft, bei ihr ben Lebensabend in ftiller Rube beschliegen zu tonnen. Dit ihrem Binfdied mar bie Brude nad Deutschland abgebrochen; aber bie Frage: "Wo foll ich mich nieberlaffen für bie Tage bes bulflosen Alters, ba bie liebe Schwester, bie meine Bflegerin fein follte, tob ift?" lag fdwer auf feinem Bergen; benn was fie ihm und allen Familiengliebern mar, ergibt fich aus folgendem Briefe:

#### Liebes Emilden!

So ift fie benn, bie theure Tante Louise, gleichfalls burch bie ftille Pforte ber ewigen Beimat zugegangen! ber Tob tam mir zwar nicht unerwartet, weil man mich barauf vorbereitet hatte; gleichwol tonnte ich mich lange nicht in biefen unerfetlichen Berluft finden. Es bedurfte ber gangen Rraft ber Religion und philosophischen Refterion, um ben germalmenben Schmerg gu überwinden, ben ber Abichied biefer theuern Seele aus unserer Mitte gurudgelaffen bat, ohne bag ich ihr bas lette Lebewohl und bie Berficherung bes unauslofchlichen und liebevollen Unbentens gurufen tounte. Duntel find bie Bege bes Simmels! Batte Gin Menich ibr ein rubiges Alter bereiten tonnen, fo bin ich es: nun fie tob ift, wohnt ein Gefühl ber Bereinsamung in meiner Bruft, bas mir ben Abichieb von ber Belt gang leicht macht; und ich ber altefte in bem Rreise meiner Befdwifter werbe nun wol ber erfte fein, ber fie in bem Lanbe ber Bertlarung, wohin fie gegangen ift, mir eine Wohnung ju bereiten, wieber fieht. Batte aber auch Gin Denich ein rubiges Alter verbient, fo war fie es. Sorgfam mit ber gartlichften Rinbeeliebe bat fie Mutter und Bater im Alter gepflegt; allen Befdwiftern, auch Geschwisterkinbern bat fie in Rrantheit und andern fcwierts gen Lebensverbaltniffen beigestanben - immer willig und mit aufopfernber Treue; in ben politischen Wirren, bei ber glucht ber einen, bei ber Gefangenschaft ber anbern war fie mit ihrem ftarten, entichloffenen Beifte ftete bei ber Sand; man tonnte auf fie gablen wie auf einen Schutengel. Dit ihrer gartlichen Theilnahme und aufopfernben Sorgfalt mar bie liebe Entschlafene in ber That ber Mittelpunkt ber Ramilie; fie war an bie Stelle unferer unvergeflichen Mutter getreten; auch ftrabite ihr Bilb in feiner gangen Liebenswurdigfeit mit jebem Jahre fconer aus all ihrem Leben und Weben bervor. Fur mich war fie baber Jahre lang bie verbinbenbe Seele, bie aus ber Beimat zu mir fprach, ber fympathifche Rerv, burch ben mein Leben mit ben meinigen, von benen ich burch weite Fernen getrennt bin, verflochten blieb. bes Lebens Duben vorüber find, ruft fie ber himmel ab; fie gebort gu ben Auserwählten, beren Tage nur ba ju fein fcheinen, um fur anbere fich aufzuopfern und bie in bie ewige Beimat gurudlehren, wenn biet Bert vollbracht ift.

In ftiller Refignation und mannlicher Faffung will to jeboch ben Berluft ber Geschiebenen ertragen und in ber Thatigkeit für ein wurdiges Gemeinleben und in ber Arbeit für bie eblern Staatslntereffen ber Schweiz meine haltung fortan wieber fuchen.

Die Deinigen in hier laffen Dich vielmal grußen und baß ber Simmel Dich behute, wunscht Dein treuer Ontel

Bern, ben 6. Oftober 1848.

2. Gnell.

Roch in bem gleichen Jahre ftarb fein Freund alt Reg. Rath Beiß und im Jahre 1849 hielt der Tod noch reichere Aernte unter seinen ältesten Freunden, indem derselbe ihm seinen lieben Raspar von Orcli, mit dem er fortwährend freundschaftlich und kurz vor dessen hinschied besonders über eine eidgenössisische Dochschule korrespondirt, seinen treuen Dawerio, der als Redaktor der R. Z. Ztg. in ihm seinen publizifisischen Bapa verehrt, und seinen biedern Grafen Benzelseternau, der ihm in den Wirren des Jahres 1831 ein ruhizges und sicheres Aspl gemahrt hatte, entris.

Um fo größere Freude hatte er, ale ihn im Commer 1850 feine Schwefter Christiane und ihr Batte, Defan Dombois, in feiner ftillen Klaufe in Rusnach befuchten. Bas er in biefer Beit bachte und fühlte, bas fcrieb er ihnen am Reujahrstag 1851. "Beute Morgen las ich bie berrliche Zueignung in Gothes Fauft im Bette und überließ mich nach ber fconen Strophe: ""Ihr bringt mit Guch die Bilber frober Tage und mande liebe Schatten fteigen auf u. f. f." lange ben feligen Traumen ber Erinnerung. Deld eine reiche und große Belt aus beffern Beiten liegt binter uns, von chein und hoben Bestalten erfüllt! Die meiften find bavon gewanbert in eine andere Welt und ihnen wirb, o unerforschlicher Rathichlug Gottes, ber liebe Wilhelm balb folgen, und wer weiß, ob ich am Ende diefes Jahres Guch noch Glud munichen tann. Doch gerabe biefer Bebante an bas unerbittliche Soidfal alles Irbifden muß ichen Schmerz beruhigen! " Balb nachher entriß ihm auch wirklich ber Tob ben treuen Rampfesgefährten, mit bem er Freude und Leib getheilt hatte; 1853 ftarb noch sein letter Bruber Karl in Wiesbaben und nachdem auch von seinen besten Freunden 1851 Rationalrath hamberger in Uster, 1852 Oberst von Orelli in Zürich und Reg. Rath Wieland in Aarau, 1853 hertenstein in Luzern und alt Kantonsrath Studer in Wipfingen geschieden waren, da empfand er erst tief bas Gefühl der Vereinsamung, dem er folgenden Ausbruck verlieb:

Bie einsam oft die stille Alpenrose Und halbverwaist im falben Moose Auf hohem Bergesrüden steht, Bon rauher Stürme haud umweht: So, Alter, Du: des Schickfals harte hand hat vieles, was Dir theuer war und engverwandt, Geraubt und einsam Dich ins Leben hingestellt. Doch wie jenes Kind der stillen Alpenwelt Umschwebt als treuer Schirm des Ewgen Liebe-Strahl, Der sterbend Deine Mutter Dich empfahl!

Das Andenten feiner theuern Freunde war ihm beilig und menn er biefelben auch nicht zu ihrer Rubeftatte begleiten tonnte, fo fucte er ihre trauernben Bittwen auf bem Bege ber Rorrespondeng zu troften, wie er g. B. einer berfelben fchrieb: "Rur in ber vollenbeten Refignation in ben Billen ber ewigen Allmacht und in bem ftillen Glauben an ibre allwaltende Liebe findet bie gebrochene Seele ben Stab, ber fie in ben Bellen bes Schidfals halt und tragt. Gbeln weiblichen Seelen ift ber himmel ftete eine vertraute Beimat, welche fie im Blud nie vergeffen und in welche fie im Unglud ihr Benius von felber führt!" Der er pflangte burch berrliche Retrologe immer-blubende Rofen auf die Graber feiner Freunde Daverio, Somberger und Drelli; ben fconften Blumenftraug mand er aber feinem unvergeflichen Bruber in "Bilbelm Snells Leben und Birten, von einigen Freunden bem Unbenfen bes Berftorbenen gewibmet."

Der Bechfel bes Aufenthaltsortes bot &. Snell manig-

faltige Reize und Genuffe und trug mefentlich zur Bericonerung feines Lebensabends bei. Go fehr ihn auch bas Familienleben in ben Rreifen feines Brubers und feiner Reffen, Stampfli und Riggeler, anfprach, fo wenig behagte boch im Augemeinen feinem Beifte und feiner Gefunbheit ber Aufenthalt in ber Bundesftadt Bern, ben er fich baber auch nur für langere Beit in bem bewegten Jahre 1848 auswählte. Berrliche Tage verlebte er in bem Winter von 1849/50 in bem Seminar zu Dundenbuchfee; ihn freute ber Aufschwung ber reorganifirten Unftalt, gang befonbers aber bie einheitliche Thatigfeit und harmonische Birtfamteit ihrer Lehrer unter ber trefflichen Leitung feines jungern Freundes Grunholzer, bem er fortwährend ein väterlicher Rathgeber gewesen mar und blieb. Auch in Marau genoß er gludliche Tage in ber Familte feiner Richte , ber Frau Brof. Dolginger. Aus mehreren Grunben weilte er aber lieber als irgenbmo bei feiner theuern Schulerin von ber himmelepforte, ber Frau Dr. Emilie Alban in Steffieburg, wo er 1848, 1850 und 1851 ben Sommer ober Berbft zubrachte. Das ftille, bausliche und gludliche gamilienleben, bas ihm boben geiftigen Benug gemahrte; bie Liebe und Sorgfalt feiner Richte, Die fich eifrig bemubte, alle, felbft feine fleinften Bedürfniffe zu befriedigen; bas rubige, fleine und warme Stubden, in bem er vorzuglich am Bormittag feinen Stubien oblag; bie reigenbe Umgebung bes anmuthigen Dorfchens, tie er auf feinen großen Cpaziergangen faft taglich durchftreifte; bie tonifche Luft, bie er mit Behagen auf benfelben einschlürfte; "bas zauberifche Farbenfpiel ber himmlifch fcon fich farbenden Band bes gegenüber liegenden Gebirges mit feinen buntelgrunen Sichten, gelben Buchen und rothen Rirfcbaumen, mit bem bellgrunen Sannengestrauch, ben blenbend grunen Bicfenftreifen und ben weißen Baufern bagwifchen, bas Belaute ber Beerben, bas Jobeln ber Gennen und bie Tone ber hirtenschalmeien" eine Raturfgene, bie er im Berbfte von feiner Manfarbe aus 2. Snell. 15

bewundern tonnte; ein heimeliges Bimmer in einer nabe ge= legenen Birthichaft, bie er jeben Abend, wenn er nicht bei Baufe burch Letiure ober Rlavierspiel ober geiftreiche Unterhaltung fich erheiterte, befuchte; die Nahe von Thun, wo er oft gute Freunde traf, bee Berner Oberlandes, beffen großartige Alpennatur er mehrmals burchwanderte: bas alles machte ihm bas Leben in Steffisburg lieb und theuer, weil ihm bier alle großen und tleinen Bequemlichteiten und Benuffe, bie er licbte, geboten waren. Schwer fiel ihm im Berbft 1851 ber Entichluß, biefen idullischen Landaufenthalt zu verlaffen und mehr ale einmal verschob er die Abreife. fichtbarer Behmuth bestieg er endlich bie Chaife, die ihn nach Bern zu bringen bereit mar; mit ungewöhnlich ftartem Banbedruck und mit einem leifen Abe nahm er Abichied von feinen lieben Bermandten; und indem er babin fuhr, fab er noch einmal zurud und wintte ihnen mit ber hand ein Lebewohl zu: es war bas lette.

2. Snell fehnte fich nach Rusnach, wo die ftartenden Seebaber fcon fo oft, wie er fagte, feinem fcmachen Rorper neues Leben eingehaucht hatten. 3m Jan. 1852 fdrieb er feinem bortigen Freunde Dr. Brunner bie bedeutungevollen Borte: "Ich will mit meinem morschen Schifflein wieber in Ihrer Dabe landen und in ftiller Ergebung gewärtigen,. ob bie Borfehung mir geftattet, basfelbe noch einmal flott gu machen." Nachbem in Burich bie Treichler'iche Bewegung fich gelegt und er bie Rachricht von ber Entziehung feiner Benfion erhalten hatte, begab er fich im Juni nach Rusnach. Commer und Winter verftrichen angenehm; manchen Abend erheiterten ibn bie feelenvollen Befange einiger befreunbeter Lehrer und in bem prachtvollen tommenden Frühling regte fic in ihm aufe neue lebhaft ber Bunich, wieder nach Steffieburg zu geben, und bann bei einem guten Freunde in Lieftall bas lette Quartir aufzuschlagen. Berne hatte er bies bei einem Bliebe ber Familie gethan; "allein," fo forieb er

feiner Emilie Alban, "ich möchte jest im Ranton Bern nicht abgemalt fein und biefer Buftand bietet leiber bitter wenig hoffnung einer balbigen Aenberung." Bie burch einen gebeimen Zauber an ben Ort gebannt, wo er burch bas Demorial vom Oftbr. 1830 ben Grundftein gur gurcherischen Berfaffung gelegt hatte, bielt ibn balb ein Ratarrh, balb ein Rheumatismus, bald ein icharfer Luftzug, bald eine ichlaflofe Racht, von dem Weggange ab; oft fagte er ju einem Freunde, ber ihn gewöhnlich am Abend besuchte: "Morgen reife ich ab, ber Roffer ift gepadt;" allein ber Menich bentt und Gott lenft; am nachften Abend ließ er benfelben wieber rufen unb fagte bann: "Ich bin noch ba, aber ben Roffer pade ich nicht mehr aus." Bas er nach folgender Stelle aus einem Briefe an Emilie Alban fuchte, bas hatte er in Rusnach gefunden -"ein ftilles Schattenplatchen ber Rube," wo er bem Ende fei= nes wohlthätigen Lebens und Wirfens mit ruhiger gaffung entgegen ging.

"Den 6. April und zwar um 5 Uhr morgens, wie ich aus einem Fragmente eines Tagebuches meines feligen Batere fche - ein humoriftifcher Englander ftand immer um biefe Beit auf und ftellte Betrache tungen über sein Leben an, mas ich auch zu thun gesonnen bin - bin ich vor 68 Jahren geboren worben, beginne also eraft am 6. April um 5 Uhr morgens mein neunundsechezigstes Lebensjahr. Es fing also 1785 ben 6. April 5 Uhr morgens ein Lebensfaben an fich abzuspinnen, ber wunderbar verschlungen war, durch mehrere gander fich hindurchzog, alle fortichreitenden Elemente und revolutionaren Stoffe an fich jog und noch jest in biefer Atmosphare neue Babigfeit gewinnt. Benn boch Dein feliger Bater noch lebte! Zwei Tage fpater, auch am Morgen, wurde er fein funfundsechszigstes Jahr antreten - zwei Morgentinder, bie unverwandt tem Lichte jugefchrt maren. Indeffen muß man im neunund. fechezigsten Jahre fein Daus bestellen. Mit einem Fuße fteht dann ber Banberer ichon im ernften Gebiet ber letten Statte; bort macht er noch, wenns gut tommt, einige fleine Spaziergange auf brei gugen und fucht fich bann ein Schattenplatchen ber Rube nach bem langen, fdwulen Tage. Ruenach, ben 4. April 1853.

Der ftarte tnochige Rorperbau &. Snells verrieth, bag einft Energie in bemfelben wohnte; mit Ausnahme bes apopleftifchen Anfalles in Biesbaben mar er nie ernfthaft und anbauernd frank gewesen und wenn fich etwa körperliche Leiben einstellten, fo hatten biefe wie bei ben meiften Belehrten ihre Urface in ber burch anhaltendes Sigen und Studiren und burch angeftrengte Beiftesthatigteit eintretenben Benofitat und Rervofitat; biefe Leiden verfcheuchte er burch eine einfache und regelmäßige Lebensweise, burch ftartenbe Diat, burch faft taglichen Aufenthalt im Freien und durch talte Baschungen. Allein bas Alter machte auch über ihn feine Rechte geltend und ber Babn ber Beit nagte vernehmlich an feinem Rorver; fcon im Berbft 1853 fühlte er fich nach ben Spagiergangen mehr ericopft als gestärft, weghalb er biefelben haufig und mit bem bereinbrechenben Winter gang einstellte. 3m Bebr. 1854 mußte er auch feiner treuen Lebensgefahrtin, ber langen Pfeife, ben Abichied geben und aus ber junchmenden Engbruftigfeit und ber öfter eintretenden Intermission bes Bulfes ichlog ber aratliche Freund, ber feine torperliche Ronftitution burch vielfache Behandlung genau tennen gelernt hatte, bald auf eine immer mehr fich fteigernbe Atrophie bes Bergens und Atonie ber Merven und Musteln. Go von bem marasmus senilis feit Anfang Marg ans Krankenbett gefeffelt, machte er fich, ba tros bes guten Appetits, bes gefunden Schlafes und ber regelmäßigen Runftionen bes Rorpers bie Schmache eber gu =, ale abnahm, bald mit bem Bebanken an den nahen Tod vertraut; mit ftiller Ergebung in ben Billen bes Allerbechften traf er noch bie letten Anordnungen fur ten gall feines Absterbens und als ibm einer feiner Freunde hoffnung auf Wiebergenefung machen wollte, fagte er mit ftiller Behmuth : "Es geht zu Ende; ber Rrante weiß am besten, was er zu hoffen hat; Sie weilen am Bette eines Sterbenben".

So blidte &. Snell mit ftete ungetrübter Scelenruhe und flarer Beiftestraft feiner allmäligen Auflösung entgegen. Db=

icon er aber in einfamen Stunden, ba ibn niemand in feiner Rontemplation ftoren burfte, fich oft auf fein Ende porbereitete und von ber allwaltenben Liebe ber Borfebung, welche ibn burch alle Sturme bes Schidfals mit fichtbarem Boblwollen hindurchgeführt und in die theure Ramilie eines ebeln und aufopferungeliebenden Freundes geleitet hatte, ber ibn mit ber gartlichften Sorgfalt pflegte, fich nur noch eine Onabe erbat - einen rubigen und fanften Tob; fo beschäftigte er fich boch noch in ben Stunden, die er feinem neuen, ihm gur geiftigen Beimat geworbenen Baterlande widmete, viel mit ben Tageoneuigfeiten in bemfelben. Wenn freilich ein Berner Rorrespondent in ber "neuen preugifchen Beitung" bie Unbeutung gab, bag bei ber gerabe bamals obichwebenben Bahl eines Bifcofs fur bie Diozefe Bafel feine Binte auf bie Ronfereng ber Diogefan = Regierungen von großem Bewichte gewefen scien; fo offenbarte berfelbe mehr bie gebeime Rurcht ber Ultramontanen bor ihrem gewandteften Begner, bie erft mit seinem Tobe erlosch, - ale bie Babrheit; allerbings gemahrten ihm bie "Briefe eines tatholifden Staatsmannes", welcher in bem "Bund" bie Bablintriguen iconungelos entbullte, boben Benug, umfomehr ba er in bemfelben einen treuen und bieberen Rampfcegefährten erblidte und verehrte. Die Maimablen im Ranton Bern, durch welche bie Roalition ber Batrigier, Ronfervativen und Ultramontanen im großen Rathe, wenn auch nicht völlig befiegt, boch gebrochen wurde, warfen noch einen letten Gilberblick auf fein bem Tobe geweibtes Leben; freuten ibn auch im Gangen die Daiwahlen im Ranton Burich, fo betrubten ihn boch mehrere bei benfelben zu Tage getretene Ericheinungen, die ihm bewiesen, bag ber Groll gegen bie Treichler Bewegung im Bebeimen fortgewuchert babe. Aber wie finftere Beifter fceuchten ibn bie gehäffigen Angriffe einzelner Blatter gegen bie gurcherifche Boltsichule und ihre Lehrer aus ber Rube bes Tobtenlagers auf; ale ihm biefelben von einem Freunde mitgetheilt wurden,

richtete er fich mit ben Borten in die Bohe: "Ich bin noch nicht tob; ich lebe noch und kann noch ein Bort fprechen. Seten Sie fich hin und schreiben Sie, was ich Ihnen diftire." So entquoll seinem herzen ber Schwanengesang "an die liberalen Schulfreunde bes Kantons Jürich") und er erlebte noch die Freude, daß einer seiner altesten Freunde ihm dafür schriftlich den tiefgefühltesten Dank aussprach.

Um meiften beschäftigte er fich jeboch auf bem Rranten= bett mit feinen Freunden und Bermanbten, für welche er bis ju feinem letten Athemauge ein Blatchen frober Erinnerung in feinem Bergen trug. Wenn ibn feine jungern thatfrafti= gen Freunde Dr. A. Efcher und Dubs besuchten und wenn er ihnen bas Bohl ber Bolfsichule and Berg legen und biefe ibrer treuen Bflege mit ben Borten empfehlen tonnte: "Der Ranton Burich wird ber erfte fein und bleiben, fo lange feine jetige Boltsichule bleibt; er wird fich aber nicht über andere Rantone erheben, wenn fie faut"; wenn feine alteften Freunde Rationalrath Dr. Ruegg und alt Regierungerath Eb. Billeter, die ihm mahrend feiner maniafaltigen Schicffale mehr als blog Freunde waren, ju ihm famen und er ihnen beim naben Abichiebe von feiner politischen Laufbahn fagen tonnte: "3ch fterbe rubig; denn ich habe nichts zu bereuen"; wenn er feinen auf turze Beit nach Java reisenben Freund Seminar= birettor Bollinger noch bitten tonnte: "Bringen Gie aus ber beigen Bone eine Blume mit und fomuden Sie bann mit berfelben mein Brab"; wenn er einigen jungeren Freunden, bie fich regelmäßig bei ibm einfinden burften, noch besondere Mittheilungen aus bem reichen Schate feiner Lebenserfahrungen machen und ihnen gurufen tonnte: "Birtet, fo lange es Tag ift, in meinem Beifte fort; benn auch über Guch tommt bie Racht, ba 3hr nicht mehr wirten tonnet"; wenn Stampfli und Bolginger ju ihrem tobtfranten Ontel eilten und er fie

<sup>\*) 6.</sup> Beilage 13.

nur mit den Borten tröften konnte: "Es fällt der ältefte, mit Kirchhofsblumchen reich gezierte Zweig von dem einst so blühenden Stamme aus Ibstein; möge der Schutgeist desselben in und bei Euch fortleben und fortwirken"; wenn Briefe von Berwandten und Freunden seinem Geiste eine wohlthuende Erfrischung gewährten und wenn er noch Absschebbriefe an nahe und ferne Berwandte und Freunde diktiren und ihnen sein letztes Lebewohl zurufen und sie bitten konnte, in ihrem herzen seinem Andenken einen bescheidenen Raum zu gönnen: — dann, dann dachte er wol oft mit Uhsand in "Kirchhof im Frühling":

"Bill mich selbft bie bumpfe Gruft; "Run wohlan, fie mag mich raffen! "Dunkt mir gleich, in frifcher Luft "hatt ich manches noch zu schaffen!"

Dit biefer philosophischen Refignation eines driftlichen Dichters pflog er, nie burch besondere Schmerzen bes Rorpers gequalt, pertrauten Umgang mit bem Tobe und oft erheiterte fich fein Bemuth an folgenben Abichiedsworten eines Freundes: "Es ift, als ob ein ewiges Befet barüber malten murbe, bag bie Ebelften und Beften in ihrem hoben Alter noch einmal bie raube Band bes Schicfale fühlen mußten; und boch fin= ben wir zu allen Reiten Manner, bie mit Begeifterung nach biefer Dornentrone ringen und die noch im geuerofen ben hymnus ber Freiheit anstimmen. Es ift bies wol jener Befang, ber Lichtstrahl geläuterter Befen, ber ein Beugniß fur ibre Unfterblichkeit ift, welche fie fich im beigen Rampfe mit bem Leben errungen und mit fich hinübernehmen; mit biefer erhabenen Urfunde betreten fie die emige Beimat. Gebft Du vor mir hinüber, fo bente an mich, ber fich nach Dir febnt; richte mir eine Barfe gurecht und wenn ich bann erfcheine, fo finge ich Dir ben hymnus von dem ewigen Recht und von ber Freiheit." Und wie er es fich oft gewünscht hatte, lofchte nach einer rubigen Racht und nach einem leichten Morgen=

folummer ber Tob, ben er nicht empfand, weil er ihn nicht fürchtete, um bie Mittagsstunde bes 5. Juli mit kalter Sand ben noch schwach glimmenben Bunken seines irdischen Lebens aus und führte ihn hinüber in bas Land ber Berklärung, wohin ihm so manche liebe Seele vorausgegangen war.

Bahrend in Bern, wo eben die Bundesversammlung que fammengetreten mar, bie gurcherifden National= und Stanberathe burch bie Abordnung ber Berren Dr. A. Efcher, Dubs und Dr. Bestalut an Regierungerath Stampfli biefem gu Sanden ber gangen Snellichen Ramilie bie Befühle ihrer tiefen Trauer um ben Bingeschiebenen ausbruden liegen; fanb Sonntag ben 9. Juli bas Begrabnig 2. Snells in Rusnach ftatt. Bei biefer Beerdigungsfeier offenbarte fich fo recht bie Bahrheit ber bebeutungevollen Borte eines alten Romers: "Oft fpricht fich die Stimme bes Boltes über feine Rubrer ftarter bei ihrem Lobe als bei ihrem Leben aus; eine große Lehre für die Lebenben." Bon ben Beamten ber Bemeinbe, welche fammtlich an bem Leichenbegangniffe ihres Mitburgers Theil nahmen, murben bie fterblichen Ueberrefte besfelben gur Rubeftatte getragen und bag bem Berftorbenen ein marmes berg für bas Bohl bes Boltes im Bufen folug, bag er von allen Rlaffen ber Bevolferung in gleichem Dage grachtet und geliebt murbe, bas zeigte bie große Boltomenge, welche trauernd bem Sarge bes ebeln Mannes folgte. Biele ber einflugreichften Manner bes Rantons fanden fich an feinem Brabe und erinnerten fich mit Freude und Wehmuth, mas er ihnen, mas er bem engern und weitern Baterlanbe gewesen. Lebrer fonnten ibres treuen und einflugreichen Freundes nicht vergeffen; mar ja boch fein lettes Wort vor taum 14 Sagen noch ber fraftigen Fortentwicklung bes Boltefculmefens gewibmet, und hatte er barin mit jugendlicher Rraft und Scharfe nochmale barauf hingewiesen, daß basselbe nur burch bie Bringipien ber Reformperiote jum mabren Segen bes Bolfes gebeiben tonne. Die firchliche geier eröffneten bie Seminari-

Ren mit bem ergreifenben Chor: "Rubig ift ber Tobesichlummer und der Schoof ber Erbe tubl". Durch die furgen und wurbigen Borte bes Beiftlichen, in welchen berfelbe auf bas vielfach bewegte außere und auf bas reich begabte innere Leben bes Entichlafenen binwies, murbe ben Anwefenben ber unenb= liche Berth geiftiger Guter vor ihre bewegte Seele geführt. Ja "ber Menfc lebt und bestehet nur eine fleine Beit", bas fühlten die Trauernben alle tief im Bergen; aber bie felige hoffnung, welche im Schluggefang ber Seminariften lag, hat fle auch zu der froben Buverficht erhoben, bag ein folches Leben ichon hienieben unverganglich ift. Die Freunde Snells fonnten ben stillen Ort jedoch nicht verlaffen, ohne bem Berewigten noch einen treuen Gruß ins einfame Brab ju fenben. Aus dem bewegten Gemuthe ber Lehrer erklang Ragelis "Sehnsucht nach ber Beimat" und in lautlofer Stille laufchte bie Menge ben Borten Grunholgers, ber mit Deifterschaft bas reiche Leben bes Entschlummerten zeichnete. Schlufgefange ber Lehrer rufen auch wir jest: "Schweiget bange Rlagelieber; benn bas Grab gibt uns nicht wieber, mas es furchtbar raubt". Der Tob eines großen Mannes ift oft ein berber Berluft fur uns und bie tiefe Rlage bat ibr Recht; aber ber Tob bes Sbeln foll auch ben beiligen Entichlug ber Racheiferung in une meden und baburch fcon bas Unfterbliche im Menfchen fortwirten laffen. Darum wollen wir uns auch bier bas geiftige Leben und Wirten bes Berftorbenen vergegenwärtigen, wie es Grunholzer am Brabe fo icon und mabr geschildert hat:

"Seit einem Bierteljahrhundert ift in unferm schweizerischen Baterlande tein bedeutungsvoller Schritt zur hebung und Sicherung allgemeiner Bohlfahrt geschehen ohne den warmften und erfolgreichsten Antheil unsers dahingeschiedenen Freundes, und manches große Bert verdanten wir zunächst seinem geistigen Einstusse. In dem fortblühenden Glude unsers lieben Baterlandes windet sich um dieses Grad ein Kranz der Ehren, wie es keinem Sterblichen reicher und schöner zu Theil werden tann. Die dantbare Burbigung ber hohen Berbienfte &. Snells bilbet wohl mit Recht ben Grundgedanten diefer Todesfeier. Diefer die volle Beihe zu geben, muffen wir aber auch das Bild des perfonlichen Charafters, der die segensreiche Birffamteit bedingte, in unserer Scele neu beleben. Was mein schwaches Wort hiezu beitragen kann, ift ein Geringes; Liebe und Verebrung haben die innern Juge bes Berewigten tief in den Geift aller seiner bier anwesenden Freunde gezeichnet.

Gin unerschörflicher, hellstrahlender Geist leuchtet uns aus allen öffents lichen Werten Snells entgegen. Was uns aber noch tiefer in die Seele gebt, ihm eines jeden Achtung abzwingen und uns mit hoher Ehrfurcht erfüllen muß, ist der reine Abel der Gesinnung, die wahre Tugend, welche in allem Wechsel des Glüdes, in den schwersten Anforderungen des Lebens immer reiner und fraftiger aufblühte.

Alle Rraft bes reich begabten Beiftes war ftete nur bem Dienfte ber Mabrbeit gewidmet; nur fo tonnte fie gur weithin Segen verbreis tenben Quelle ber Beisbeit werben. In teiner Richtung vertiefte ber Gble fein Wiffen, obne baburch bas mit größtem Lebensernfte in fich ausgebildete Spftem fittlicher Grundfabe, welches er in ben erhabenften Ibren ber driftlichen Religion gusammenichloß und verklärte, neu ju burdleuchten und frijd ju traftigen. So gewann er bie feltene Energie und eiferne Ronfequeng ber Banblung; aus fo gepflegtem Brunbe ber Befinnung entstammte bie unwiberftehliche, hinreigenbe, auch ba, wo es bie Bernichtung ber Unmahrheit galt, immer wieber neue Reime bes Guten befruchtenbe Dacht feiner Grunde, bie in fo vielen wichtigen Augelegenbeiten entidieben. Go vermochte er in feinem thatenreichen Leben jebes einzelne Motiv feiner Canblungen rein zu erhalten, und bas feltene Beifpiel eines Mannes zu geben, ber fich bie größten Berbienfte im Staate erwarb, babei aber frei von jeber Spur bes Chrgeiges blieb und anspruchelos bas Befte in befcheibener Burudgezogenheit vollbrachte.

Die Liebe im vollsten und schönften Sinne burchbrang bas ganze Befen unsers ebeln Freundes. Seine humanität war kein eitler Schein äußerer Bilbung; sie bewährte sich, wo er immer mit Menschen zusammentraf. Liebreich nahte er einem jeden; bas Unglud war ihm heilig; wo er Bedrängten mit seinen Kräften beistehen konnte, scheute er kein Opfer; die lebendige Theilnahme an dem Schickal Einzelner erzeugte in ihm manchen fruchtbaren Gedanken, der zur Stiftung allgemein wohlsthätiger Einrichtungen führte. Die äußerlichen Schranken des Standes

und Ranges galten für ihn nicht; er schähte die Menschen nach ihrem sittlichen Werthe; durch teine Form der Bitdung ließ er sich tauschen; die Wahrheit faste und ehrte er im schlichten Worte des Bolles, wie in der Sprache des Gelehrten. Sein Republikanismus gründete sich nicht bloß auf die allgemeine Ansicht über die Bortrefflichkeit einer Staatsform; sondern wurzelte in sciner innigen Liebe und seinem aufrichtigen Bertrauen zum Bolle.

Reich blühten in seinem so warmen wie großen herzen bie unverweiklichen Kranze treuer Freundschaft. Seine Liebe reichte weit über bas Grab. Manche seiner besten Freunde sind ihm in den Tod vorangegansen, und er hielt sie dis zur letten Lebensstunde immer mit gleicher Barme an seinem herzen. Den trauten Umgang mit vielen seinen noch lebenden Freunde mußte er Jahre hindurch missen. Keinen hat er verzessen; in den traurigen Tagen eines langen Krankenlagers noch sammelte er sie in seiner Erinnerung immer wieder um sich, gedachte der schönen Beiten gemeinsamen Wirkens, und fühlte sich glücklich in solcher Pseege der Freundschaft. — Was wir ihm danken, die wir am Abend seines Lebens dis zur letzen Dammerungsstunde bei ihm weilen dursten, ist unaussprechlich. Solcher Freundschaft Segen dauert ewiglich.

Wie sollte ein Berg, bas so warm für alle schlug, nicht auch bie zarten Banbe ber Familienliebe heilig gehalten haben. In bem schönsten Bunbe, ben reiche und eble Gemuther einzugehen im Stande sind, lebte und wirkte er mit seinen seligen Brüdern zusammen. Manch segensreisches Wert war die Frucht solcher Bruderliebe. In größter Innigleit verband er sich mit allen seinen Geschwistern und beren hoffnungsreichen Familien, das Kleinste treu und zart an sein herz nehmend. Der Tod eines kleinen Kindes aus bem Kreise der nächsten Anverwandten vermochte das liebreiche Gemuth des großen Mannes auf das Tieffte zu erschüttern.

Ans solchem Gemuthe allein vermögen wir uns die nie ecloschene Jugenbfrische in dem Geiste unsers Freundes zu erklaren. Die Kraft einer Liebe, die in allem dieselbe bleibt, hielt ihn durch die bittersten Kampse hindurch frei von der verzehrenden Leidenschaft niedern ha fics, befähigte und belebte ihn zu jeder Ausopferung, verlieh seinen Gedanten und Bestrebungen die höhere Weise idealer Begeisterung, und ließ ihm auch am Rande des Grabes tein Gestirn großer hoffnungen erblassen.

Laffen wir bas Bild unfere beften Freundes lebenbig in uns erfteben, und bliden wir hinwieber auf biefes frifche Grab, fo muß uns fomergliche Erauer erfüllen. Unerfeislich ift, was mit biefem Leben uns verloren geht. In ben Tagen bes Gudes, allermeift aber, wenn bereinft wieber ichwere Sturme über unfer theures Baterland hereinbrechen sollten, werben wir ben Berewigten mit immer neuer Empfindung des herben Berlinftes jurudwünschen.

Und boch darf gerade an einem folden Grabe die Todesfeier nicht zur alles beherrschenden Trauer und Rlage werben. Wie die Rosen den geheiligten Grüften entblühen, muffen hier aus unserm Schmerze die Befühle und Entschließungen erwachen, durch die allein wir den hingesschiedenen würdig feiern.

Bir wollen von biesem Grabe scheiben mit bem Entschliffe: forts zuwirken in dem Geiste Snells, die errungenen heiligen Güter der Freisheit des Bolles mit allen unsern Kräften treu zu schüßen und mit unsermüdlichem Etser weiter fortzubilden, im Andrange der Bedürfnisse des Augenblides nie die höhern Zwede aus dem Auge zu verlieren, und bessonders auch nie zu vergessen, wie der Berewigte die höchsten Kulturinsteressen zum Mittelpunkte aller seiner politischen Bestrebungen erhob.

Wir jüngern Freunde des Ebeln, in den harten Kampfen des Lebens noch weniger erprobt, werden bieses Grab besonders auch mit dem ernsten Entschlusse ehren: ihm in der Ausbildung des reinen und starten Charafters nachzueisern, eingedent, daß nur die volle Tugend des Bürgers die Kraft tiefeingreisender, segensreicher Wirksamteit verleiht, daß wir nur durch eine eble, unerschütterliche Gesinnung die höchsten Glücksgüter des Boltes, die als ewiger Kranz dieses Grab umblühen sollen, für die Butunft zu erhalten und zu mehren vermögen.

Bir alle werben ibm, beffen Liebe teine Granze fannte, auch über bas Grab hinweg bie treufte Liebe und mabre Dantbarteit erhalten.

Bottes Frieden unferm Snell; Ehre, Dant und Liebe feinem Ansgebenten, und fortbauernbe Birtung feinem ebeln Beifte jum Beile unsfere Baterlanbes!

Wenn wir uns noch einige Bemerkungen über bas Leben und Wirken L. Snells erlauben, so geschicht es keineswegs, um die gegen ihn erhobenen Borwürfe über Atheismus, welcher alle positiven religiösen Bahrheiten läugne, über Kommunismus, welcher die bestehenden Grundlagen der menschlichen Gesellschaft zerftöre, über Sozialismus, welcher dieselbe nach

abstrakten unaussührbaren Theorien umgestalte, über Rosmopolitismus, welcher bie nationalen Unterschiebe aushebe,
über Propagandismus, welcher unaufhörlich für die Ausbreitung dieser Tendenzen, die alles Objektive in Staat und
Rirche, im gesellschaftlichen und individuellen Leben zersehen
und verstachen, thätig sei, über Radikalismus, welcher sich
über alle historischen Verhältnisse und Institutionen hinwegsehe, zu widerlegen; oder um in kurzen Zügen zu zeigen,
was L. Snell als Politiker und Publizist, als Lehrer bes
Staats- und Völkerrechts, als Freund, Erzieher und Vildner
ber Jugend und des Volks, als spiritus familiaris war; jene
werden vernichtet und dieses wird hervorgehoben durch die
Biographie und in dieser selbst durch manigsaltige Zitate des
Verstorbenen. Wir heben vielmehr noch einige eigenthümliche

2. Snell war ein Mann bes Bebantens und ber Ronfequeng; fein Leben und Birten beruhte auf flaren und feften Brundfagen und murbe geleitet und getragen von ben Ibeen bes Rechten, Babren und Guten. Schon in feinem außeren Leben herrichte ftrenge Regel und Ordnung, indem er nach ftets fortgeführten fdriftlichen Aufzeichnungen mit ber punttlichften Benauigkeit feine Lebensweife einrichtete, feine Beit für bie Arbeit und Erholung vertheilte, feine Stubien für jeben befonderen Fall vornahm und feine manigfaltigen und ausgebehnten Befchafte beforgte; nur baburch, bag er fich felbft in feinem Brivatleben nicht von bem blinden Spiel bes blogen Bufalls beherrichen ließ, verschaffte er fich bie Doglichfeit, bie Barmonie der Seele, Die Rlarheit des Beiftes, Die Starte bes Charaftere und bie Ginbeit ber Thatigteit in bem fchein= bar regellofen Bechfel feiner Schickfale aufrecht zu erhalten. Laftete auch ber Binicieb eines lieben gamiliengliebes ober Freundes ichmer auf feiner Secle, fo gestattete er boch felbft bem tiefften Schmerz teinen überwältigenden Ginfluß; er verfolog benfelben in fein Inneres, ertrug benfelben mit ftoifcher Rube und driftlicher Refignation und vertraute nur in ben Stunden einsamer Kontemplation einem Blatt Papier seine Gedanken und Cefühle an; so ichien er außerlich ziemlich gleichgültig und hatte er seine Fassung wieder gewonnen, so wurde gerade ber tiefste Schmerz für ihn eine Quelle neuer geistiger Thätigkeit, durch welche er selbst körperliches Unwohlsein, das wegen allzugroßer Aengstlichkeit oft deprimirend auf sein Gemüth wirfte, leicht wieder vergaß.

"Saft bu Cout nothig, fo rechne voreift auf niemanden als auf bich felbft", - aus biefer aufgezeichneten Lebender= fahrung leuchtet bas bobe und tiefe Befühl für perfonliche Unabhangigfeit und Burde, welches &. Snell befeelte, hervor. Dicfes eble Gelbstvertrauen in feine geiftige Rraft mar fur ibn ein nie erloschender Trieb gur Entfaltung ber angeftreng= teften Thatigfeit, "um ber Schöpfer feines eigenen Gludes ju merden und burch ein Leben, voll von Muhen und Drangfalen, Sturmen und Leiben, reich an Sandlungen und Erfahrungen, fich einen ftillen und rubigen Lebensabend unter bem erquidenben Schatten felbstgepflangter Baume neben ben riefelnden Bachen aus den lebendigen Quellen ber Biffen= fchaften und foulblofen Freuden zu verschaffen". Diefes ichone Biel mar aber um fo fcmerer zu erreichen, ale &. Snell mit feinen Ibeen über Freiheit und Gerechtigfeit, Bilbung und Bolfewohlfahrt fich nicht bloß damit begnügte, Diefelben in ber Abgeschiedenheit zu verarbeiten, fondern mit einer pringi= viellen Festigkeit, die fich nicht burch icheinbar unüberfteigliche Binberniffe gurudichreden lieg, biefelben im Leben zu verwirtlichen fuchte. Der Muth und die Unerschrockenheit, mit welchen er bies that, muffen Bewunderung erregen; benn wie ber Somery über einen berben Berluft, fo mar auch jeber Sieg, ben die Bewalt und das Unrecht, die Robbeit und bas Berberben bavon trugen, für ihn eine Aufforderung, aufs neue auf bem Rampfplage fur feine Ideale, ausgeruftet mit allen Mitteln, die feinem ausgebildeten Beifte und feiner ebeln Seele

gu Bebote ftanben, ju ericheinen. Bir tonnen uns bies nur erflaren aus feinem unerschütterlichen Glauben an ben enb= lichen Sieg bes Rechten und Bahren, bes Schonen und Buten, noch mehr aber aus feiner innigen Ueberzeugung, bag biefer Sieg auf ber Erbe nicht als eine Babe bes himmels ericheine, fondern bag die Menfchen burch ihr Ringen und Rampfen benfelben berbeiführen muffen. Er verwirflichte baber in feinem Leben bas mabre Bort von Gothe: "3ch bin ein Menfch gewesen und bas heißt ein Rampfer fein". Jenen Blauben und biefe Ueberzeugung nahrte und ftartte er fortmahrend bis an bas Ende feines Lebens burch bas beilige Beuer, welches aus ben unfterblichen Berten ber genialen Beifter aller nationen bervorquillt. Begleitete ibn auf allen feinen Banberungen von ben alten Rlaffitern ein Demofthenes und Cicero, ein Tacitus und Borag, aber auch eine lutherifche Bibel, um fich mit bem Geifte antifer Tugend und driftlicher Liebe zu erfüllen, fo freute es ibn ebenfo febr, wenn er auf benfelben feine Befanntichaft mit Leffing, Gothe und Schiller oter mit Chatespeare und Thomfon ober mit Rouffeau wieber erneuern fonnte.

Diese ibeale Lebensanfchauung und Lebensrichtung wandten L. Snell von einer eigentlich staatsmännischen Laufbahn ab, die er in der Schweiz allerdings leicht hatte betreten können. Die gemeine Wirklichkeit der Dinge, um mit Schiller zu reben, zog ihn nicht besonders an; das Entwerfen von Gesehen, Berordnungen und Reglements war nicht seine Sache, da ihm auch ein eigentlich organisatorisches Talent fehlte; sein freier und alles umfassender Geist hätte nicht in einen besondern Zweig der Staatsadministration sich hineinarbeiten, an der oft minutiösen Thätigkeit in einem solchen kein Wohlgefallen sinden und seine prinzipielle Auffassung aller Fragen am allerwenigsten sich mit dem Spstem der Konvenienzen, das so häusig in den Behörden den Ausschlag bei Beschlüffen und Entscheidungen gibt, vertragen können. Er war also kein

prattischer Staatsmann, bekleibete nie eine Stelle in einem Regierungskollegium und nur turze Zeit biejenige eines Mitgliedes bes zürcherischen großen Ratbes. Sein politisches Birken bewegte sich vielmehr auf einem ganz andern, viel umfassenderen Gebiete, auf bemjenigen der Presse und der Korrespondenz, der freien Vereine und der gesellschaftlichen Zusammenkunfte. Auf diesem Gebiete war das Element, das er als trefflicher Minirer durchwühlte und mit seinen Ideen befruchtete, der Boden, auf dem er arbeitete und pflanzte und in Zeiten der politischen Ausregung der liberalen Sache vortreffliche Dienste leistete.

Bie &. Snell burch bie Breffe mirtte, bas ift bereits entwidelt; nur auf zwei Umftanbe wollen wir noch aufmertfam machen. Die publiziftische Thatigkeit übte er nic in ben Stunden guten humore, fondern in benen ber geiftigen Beibe nach forgfältigem Studium ber Quellen ober nach ftillem Rachbenten auf einsamen Spaziergangen; ihr wibmete er vorzüglich bie Stunden am Bormittag und felbft am fruben Morgen, ehe die Conne die heimischen Fluren beschien. Die gab er fich bagu ber, ein Organ fur Berfonen ober fur ben Berleger einer Beitung zu fcreiben; in biefer Beziehung behauptete er ftete, wie es fich einem freien Danne geziemt, eine unabhangige und felbftandige Stellung; bis an fein Lebensenbe fcrieb er nur in Blatter, bie bem entichiebenen Fortfdritte bulbigten, von ber Appengeller Zeitung und bem fcmeizerischen Republitaner an bis zu ber fcmeizerischen Rationalzeitung und bem neuen fcmeigerifchen Bolfeblatt und wenn ein Organ ben demofratifchen Bringipien untreu murbe, fo brach er alle Berbinbungen mit bemfelben ab. Ebenfo vielfältig und tief eingreifend wie burch bie Breffe wirtte er burch bie Rorrespondeng; beinahe in jedem Ranton befag er ihm befreundete, politifch gleichgefinnte Danner, mit benen er fortwährend, fo lange er burch fie fur feine Joeen thatig fein tonnte, in geiftigem Bertehre ftanb, bem manche Idee und

mancher Antrag, bie in einer gefetgebenben Behörbe erörtert wurben, ihre Entftehung zu verbanten hatten.

Aber auch in ben Bereinen arbeitete &. Snell für feine Amede. "Tritt feft und entfchieben im Umgange mit Denfchen auf; bann achten fie bich; benn fie lieben bas Imponirenbe; ohne biefes ichagen fie bich gering, und wenn bu ein Engel vom himmel mareft; - haft bu befonbers mit Reichen unb Bornehmen zu thun, fo fei ftolg und erfcheine felbft in ber größten Durftigfeit nicht arm, fonft wirft bu verachtet," fo lautet eine andere feiner aufgezeichneten Lebenserfahrungen. Behauptete &. Snell in politischen Bereinen ober im Umgange mit Staatsmannern eine imponirenbe Baltung und wirfte er oft hieburch eine Entscheidung in seinem Sinne aus; fo war bagegen fein Benehmen in ben ber Erholung gewibmeten Heineren Abendgirteln, die ibm ju einem geiftigen Bedürfnig geworden waren, voll Bohlwollen und Theilnahme, wie er benn überhaupt felten jemand unbefriedigt entließ, ber feinen Rath fuchte ober ibn um eine Dienstleiftung ansprach. wirtte er in durchaus eigenthumlicher Beife. Babrenb er von ber Anficht ausging, bag bie Denfchen, bie groß genug benten, um über bie gewöhnlichen Rudfichten fich zu erheben und nur nach ben Ibeen bes Rechts und ber Babrbeit gu hanbeln, felten feien und man nur auf fie rechnen tonne, wenn ein Sandeln für Recht und Wahrheit mit ihren Intereffen ober mit ihrer Gigenliebe und ihrer Gitelfeit jufammenfalle; ließ er fich in feiner Birtfamteit meber vom Chrgeiz noch Belbintereffe leiten; aus reiner Begeisterung arbeitete er fur bie Sache, ber er zugethan mar, und zwar fo, bag er nicht einmal genannt fein wollte. Benn er aber in einem Denfchen jene reine und uneigennütige Liebe und Begeifterung für Bahrheit und Recht entbedte, fo verfnupfte ihn mit bemfelben ein Band ber Freundschaft, bas felbft ber Tob nicht zu lofen vermochte. Da nun gerade in ben jungeren ftrebfamen Beiftern jener bobe Ginn für bie Welt ber Ibeale am ungetrübteften

und thatkräftigsten sich offenbart, so verkehrte &. Snell seine gerne mit der Jugend, ohne jedoch, was wir aus eigener Gefahrung bezeugen können, absichtlich Bropaganda für seine Ideen machen zu wollen; er begnügte sich mit der Entwicklung seiner Ueberzeugung ohne zu verlangen, daß man auf seine Worte schwören musse; das jurare in verba magistri war ihm ein Gräuel. Daß er bis an sein Lebensende so gerne mit Jünglingen verkehrte, deren Gerz warm für Freiheit und Recht, für Bolksbildung und Bolkswohlfahrt schlug, beweist nur, wie treu und liebevoll er in seinem Busen jene hellige Flamme nährte und pflegte, die schon in ihm als Jüngling in der romantischen Welt von Ibstein angesacht wurde.

Als Mann bes Gebantens und ber Konfequeng handelte und wirfte 2. Snell in politifder Beziehung immer nach feften und flaren Bringivien; obne Rudficht auf die gemeine Birtlichteit und auf Berjonen tampfte er fur bas, was er als wahr und recht, als ebel und gut anerfannt hatte. Ber fann und will laugnen, bag bie Ideen, bie er mit eiserner Strenge verfoct und benen er fogar feine Eriften gum Opfer brachte. jenes Gotterfuntens ber reinften und ebelften Bumanitat, ber von Beit zu Beit ben Beift ber Menfcheit erleuchtet und erwarmt, um fie auf eine bobere Stufe ihrer Bollenbung und ibres Seils zu führen, ermangelt baben? Berabe biefer Botterfunke aber bilbete bas perpetuum mobile, bie Unruhe feiner Secle, welche ibn aus einer Beit in die andere hinüber führte und von einem Ort jum andern begleitete; welche feinem Leben und Birten einen apoftolifden Charafter verlieb und ibm, fobalb es galt, irgend ein flares und bestimmtes Riel, mochte basselbe auch scheinbar noch so unwichtig fein, zu erreichen, jene prattifden leitenben Grunbfate porzeichnete und jenen Rachbrud in Bort und That verschaffte, benen ein ficherer Erfolg nicht entgeben tonnte; welche fein tiefes Ditgefühl für bie unteren Rlaffen ber Befellichaft nie einfolummern ließ und ihm immer bie Mittel und Bege zeigte, um burch bie Aufregung ber Massen eine Berbesserung ihrer Lage burch ibre Führer einzuleiten; welche ihn an der Gründung eines glücklichen Familienlebens und noch während seines Lebensabends an der Ausführung des öfter gefasten Entschlussies, durch eine größere schriftstellerische Arbeit sich selbst ein bleibendes Denkmal der Erinnerung zu kisten, verhinderte und erst mit seinem Tode erlosch.

Bener Götterfunte entflammte aber auch in L. Snell ienen heiligen Born, mit welchem er bie Ibole bes Bahns, ben Schein und bie Ronvenieng, bas Bewebe ber Luge und Beuchelei, Die Danblungen ber Billfur und Bewalt enthulte und gerriß, die labmende Scigbeit und niebertrachtige Rriecherei betampfte und geißelte; jene fittliche Leidenschaft, mit welcher er bie politische Birffamteit anderer Berfonen, felbft biejenige feiner Freunde beurtheilte; jene tategorifche Forberung an eine politifche Bartei, bag fie aus Burcht, in ber Minoritat gu bleiben, nie große Fragen fallen laffen burfe, indem bie Abpotatur ber Bahrheit, wenn fie ben Duth nicht verliere, qu= lest immer fiegen werbe, bag fie namentlich einem Beinbe gegenüber, in beffen Befampfung es fich um Gein ober Richtfein handle, nie mit Transaktionevorschlagen fich begnugen burfe, indem folche immer nur jum unvermeiblichen Rudfcritte führen. Dier find wir an einem Buntte angelangt, wo tie Begner 2. Snells ausrufen werben: Berr Bott, wir banten bir, bag wir nicht finb, wie biefer bier. Bir aber moch= ten ihnen zu bedenten geben, daß weber die fuperfeine Beisbeit noch die konvenientiofe Rudfichtenahme, wohl aber bie hobe und tiefe Leibenschaft, welche burch ben Beuerofen bes Lebens und ber Erfahrung von ben Schladen ter gemeinen Birtlichteit geläutert und burd bas Studium ber unfterblichen Lehrer und Erzieher ber Menfcheit jur fittlichen Ucbergeugung gezeitigt wurde, mabrhaft Großes erzeugt; bag es immer ehrenvoll fein wird, bes Buten eher mehr als weniger anzustreben und cher auf Seite berjenigen ju fteben, die ei-

nen errungenen Sieg vollftanbig benuten wollen, als auf Seite berjenigen, bie bem überwundenen Begner burch halbe Dagregeln wieber bie erfte Baffe jur Erneuerung bes Rampfes in die Band geben; baf ber Borwurf ber Rechtbaberei immer auf diejenigen gurudfallt, welche ihn erheben und zwar insbesondere bann, wenn fie es thun, weil fie fich por ihrem Begner fürchten. Ber aber in bem allerbings oft leibenicaftlichen Auftreten &. Snells, burch welches er baufig verrieth, bag er fich weniger auf bem Boten ber Realitat als auf bemjenigen ber Ibealitat bewegte, burchaus einen Fehler erbliden will; ben erinnern wir nicht an bie großen Erfolge, bie er gerade burch basselbe errang, nicht an bie bedeutenbe Babl von Mannern, bie mit feinen Anfichten einverftanben waren, fonbern baran, tag &. Snell, indem er fich nicht immer über alle Schwachen und Ginfeitigkeiten ber Sterblichen erheben tonnte, eben ein Menfc war und zwar gerate barum ein rechter und ganger Menfc und bag es nach Johs. von Müller ein Lob für einen Mann ift, wenn man feine Fehler fagen barf, ohne bag er groß ju fein aufhort. Bir aber ehren bas Andenten an ben unvergeflichen Freund mit ben Borten: "Er ftarb mit ber Betterfarbe eines ergrauten Kampfere und eines geprüften Apoftels für Freiheit und Berechtigleit, für Bolfsbilbung und Bolfsmohlfahrt."

Am 22. Rovbr. 1854 seste sich um 2 Uhr in Rusnach, vom Gasthof ber Sonne aus, ein zahlreicher Festzug von Freunden und Berehrern des verstorbenen 2. Snell aus dem Ranton Zürich in Bewegung; unter Begleitung eines von einer Instrumentalmusit vorgetragenen Trauermarsches von Beethoven langte derselbe auf einer beim Hause des hrn. Dr. Brunner am See liegenden Biese vor dem verhüllten Denkmal an, das die Freunde dem Berewigten hier auf einem abgeschlossenen Außeplähchen errichten ließen, auf welchem derzielbe so manche Stunde dem ernsten Rachbenken oder der ersebenden Raturbetrachtung geweiht hatte. Balb ertönte von

einem Lebrerverein ein Gebet von Julius Dito und goft bie wahre Zeftftimmung über bie Bemuther ber Anwesenben aus. Bie bie Attorbe in ber rauben Berbftluft verklangen, traten zwei Rnaben von Dr. Brunner, welche ben Seligen fo oft auf feinen Spaziergangen begleitet hatten, ju bem Dentmal; es fielen bie ichwargen, verhüllenden Tucher und bem Auge ber Bufchauer zeigte fich ein bober Granitblod mit ber finnig einfachen, auf einer weißen Marmortafel eingegrabenen Infchrift: "Bur Grinnerung an Lub. Snell, am 22. Rovember 1854." und auf jenem eine aus bem feinften Marmor prachtvoll gearbeitete Urne. Rach ber Enthullung beftieg ber greife Rationalrath Sybler bie Rebnerbuhne und entwarf in begeifternbem Borte ein treues Bilb von ber tiefeingreifenben Birffamteit und ben großen Berbienften bes ebeln Tobten um die regenerirte Schweig. Und wieber ertonten bie mehmuthig ernften Rlange bes Mannergefanges; aber nicht nur gur Rlage wollte er ftimmen, er wollte auch erheben und fur ein bobes ibeales Streben begeiftern burch Magelis ergreifenben Chor: "Wir glauben all an Ginen Gott, wir glauben an ein Baterland, wir glauben an ber Bolter Beil," ber unter Begleitung ber Inftrumentalmufit einen tiefen Ginbrud machte. Unter Dufit begab fich ber Bug in ben Gafthof gurud, wo Manner, bie noch vor wenigen Monaten in beißer Bablfolacht fich gegenüberftanben, in eintrachtiger Beife unter Rebe, Befang und Dufit mit einanber wetteiferten, bas Un= benten an ben Berewigten, an ben Tag von Ufter und an ben traftigen, belebenben Beift ber Demofratie, ber bem Birten bes eiftern und ben Schöpfungen bes lettern entfprang, feftlich zu feiern.

Wir scheiben von bem Denkftein L. Snells mit ben Borten eines Dichters: "Die Statte, bie ein guter Mensch betrat, ist geweiht; nach hundert Jahren klingt sein Bort und seine That bem Entel wieder." Dier wandelte L. Snell, ber fast breißig Jahre lang für bie ebelften und höchften Interes-

fen ber Schweiz arbeitete, beffen einzig Gut, Ehre und guter Rame, febr oft bie giftige Berlaumbung bebedte, ber aber ftill feine Bahn ging und mit ber Rube eines Beifen ftarb.

"Rur zwei Tugenden gibts; o waren fie immer vereinigt, Immer die Gute auch groß, immer die Große auch gut! " Schiller. Beilagen.

|   |   |  | 1 |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | • |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

### Heber den Ginfing der flaffifchen Studien\*).

In biefer Soule empfingen bie Runglinge Ruriche und viele andere ber öftlichen Schweiz aus ber tuchtigen grammatifden und logifden Interpretation ber flaffifden Berte bes Alterthums jene vielfeitige Berftanbesubung, jene Scharfe bes Urtheils, jene Bewandtheit im Denten, bie fein anderer Unterricht zu ertheilen im Stande ift; fie gewannen aus biefer geiftigen Bymnaftit: jene Tauglichkeit ber Denktraft, welche für alle, noch fo fcweren wiffenschaftlichen Studien und noch fo ernften Berufegeschafte ber fvateren Jahre die Reife gibt; jenen Trieb nach Grundlichkeit im Wiffen und Bufammen= hang im Denten, ber fo weit über bie fcale Erbarmlichkeit feichter Bielwifferei erhebt; jene Selbständigfeit endlich im Auffaffen und Bearbeiten, jene Starte und Reftigfeit bes Sinnes, bie in allem eigenen Bilben und Schaffen und in ber Befchidlichkeit zu allen Befchaften, welche reife Ueber= legung und ausbauernbe Anftrengung erforbern, ben Boglingen aus ber Soule ber Alten einen fo unenblichen Borrang por benen anweisen, bie burch mechanische Runftgriffe ober handwertemäßige Abrichtung jugeftutt worben find. Aus ber

<sup>\*)</sup> Diefer Auffat findet fich in bem Fragment der Biographie über Staatsanwalt Ulrich und bezieht fich auf die klassischen Studien, wie solche auf dem alten Karolinum in Burich, besonders unter der Leitung des Chorherrn Bremi, getrieben wurden. Das, was hier L. Snell über dem Einfluß der klassischen Bildung sagt, findet auch auf ihn die beste Unwendung.

Bertraulichteit mit bem freien, frifden und fraftigen Leben, bas wie ein unwiberfteblicher Rauber über Die Berte und bie Belt ber flaffischen Borgeit ausgegoffen ift, entfaltete fich in biefen jugendlichen Bemuthern jene freie Beiftesrichtung, bie, einmal gewedt, alle Zweige bes Ertennens und Biffens burchbringt, und bem gangen Spftem ber Bebanten unt Befühle bie Beihe eines bobern Schwunges und einer fconern barmonie ertheilt, woraus eigentlich alle Aufflarung und Bilbung hervortommt; jener icharfe Sinn fur bas Bahre, ber fo leicht ben Schein von ber Realitat, bas Befentliche von ber Bufalligfeit unterfcheibet und gegen jebe Saufchung ber Afterweisheit und gegen alle wiffenschaftliche Bintbeutelei, trete fie mit noch fo viel Duntel auf, maffnet. Aus jener Quelle icopften fie ben Beift bes freien Prufens und Borfcens, bem jeber aberglaubifche Lichtscheu und jeber Bebanten= und Blaubenszwang ein Brauel ift; die vorurtheilefreie und liberale Dentart, bie fich mit Edel von jeber Scholaftit, auch in ihrer neueren Form, abwenbet; bie Rraft ber Seele, auch im gelbe bes 3bealen, bas fur bie meiften Denfchen ein verfchloffenes Bebiet ift, frei bie Flugel bes Beiftes zu bemegen. An ber beiligen Flamme auf bem griechischen und romifchen Beerbe , bie in ben ewigen Deifterwerten ber werbenben Runfte unferer Bolter leuchtet, entfaltete fich unter ber Leitung ber ermabnten trefflichen Lehrer und Interpreten ber alten Runft und Beisbeit aus ber wolfischen Schule in ihren Boglingen: afthetifche Empfanglichteit fur bas Bollenbete in ber Form, jener lebenbige, reigbare Ginn fur bas Schone, Eble und Erhabene in Bebanten, Befühlen und Ausbrud, ben, vereint mit ber eben bezeichneten freien Beiftesrichtung, ein großer Babagog bie feinfte Beiftesbluthe ber humanitat nennt, bie nur in bem Mufentempel ber alten Belt jur volligen Reife gelangen tonne. Durch bie bilbenbe und geiftvolle Bebandlung ber tlaffifden Borbilder ber Econbeit und Ratur, ber Burbe, bes Rachbruds und bes Schidlicen in

Sebanten und Gintleibung erzeugte fich in allen, von ber Ratur nicht gang fliefmutterlich ausgestatteten Coulern bes Symnafiums aus ber Epode, von ter wir reben, biefer afthetifche Gefdmadefinn, ber ihnen einen fo großen Borgug por ber Bilbungeftufe ber fruberen Beit gab. Die Birtungen biefer Bilbungeweise zeigten fich auch in ber Behandlung ber Mutterfprache. Die Boglinge bes Rarolinums fcrieben nicht nur einen guten lateinischen Auffat, mas nichts Geltenes war, auch ihre beutschen Auffabe zeichneten fich burch Bragifion, Bermeibung aller unnuben Beitlaufigfeit, Schidlichfeit im Ausbrude und lichtvolle Bebantenorbnung aus und das war nichts Gewöhnliches. Die bamals unterrichtete Jugend murbe zu einer Gewalt und herrschaft über bie Mutterfprace geführt, bie in ber Schweiz eine neue Ericheinung war und woburch fie fpater, als fie auf ben Schauplat offentlicher Birtfamteit trat, bem gurcherifden Staateleben eine fo eigenthumliche Bierbe verlieb und in ben Rathsfäalen eine fo große Ueberlegenheit behauptete. Aber nicht bloß bier ragten fie bervor, fondern in ihrem gangen Befcafteleben verbantten fie ben überwiegenben Ginflug ben flaffifchen Studien; benn auch bas natürliche Genie batte ohne biefe ber ftartften Baffe entbehrt. Es bleibt ewig mabr, befonders fur unfere Rultur, was ein Gelehrter fagt : "Gin Macen von mahrer bumaniftifcher Bilbung fleht in ber Regel nicht nur an innerem Menfchenwerthe, fonbern auch an Babigfeit zu allen Gefcaften, wozu Beift und berg erforbert wirb, weit über ber Menge feiner Standesgenoffen."

Gehen wir zu einer andern Seite biefer Bilbung burch die klassische Welt über. Auch auf die praktische Denkart im Leben, auf die Geskaltung des Charakters hat eine tüchtige Gymnasialsbildung einen entschiedenen Einsluß; es ist bei allen Jugendslehrern ein ausgemachter Sah, baß gerade die Jahre, in welchen der Jüngling in Gymnasien mit dem Leben der Alsten die innigste Bertrautheit erlangt, die Beit sind, da der

Charafter in ber Regel feine bleibenbe Richtung erhalt, wenn nicht fpater feinbfelige Dachte verwüftend einwirken und eine andere Babrheit, mit welcher alle philosophischen Geschichtstenner einverftanden find, ift bie, bag ju allen Beiten biejenigen, in benen bie antit-praftifche Dentungeart gur pollen Reife gebieben mar, am traftigften und ebelften gewirtt baben. Dier fragen wir nun: Daben bie Boglinge bes gurderifden Symnafiums jener Reit auch biefen Bewinn aus ibrer Jugenbergiebung burd bie flaffifche Belt bavon getragen? Saben fie aus ihr einen murbigen Begriff von bem menfolichen Leben geschöpft? Daben fie aus ber Befannticaft mit ben erhabenen Borbilbern menfclicher Groge und Gute in bem Bluthenalter ber Griechen und Romer bie Beibe ber veredelten praftifchen humanitat empfangen und treu in ihrem Leben bewahrt? Die flaffifche Bilbung folieft in ben jugendlichen Bemuthern eine Belt von großen, begeifternben 3bealen, einen Simmel von feligen Empfindungen auf, ber unenblich boch über ber gemeinen, von Taufenben für tiefe Beisbeit gehaltenen Anficht fteht, welche bas irbifche Intereffe und bie Rlugheit es zu erftreben, zum Erften und Sochften erbebt und alles Wirkliche und Bahre auf bas Materielle befchrantt, über jener Lahmung bes Beiftes, bie alles Ibeale und jebe wahre Beiftesgröße für leere Traumereien ertlart. Saben fie fich auf jener Bobe gehalten, ober find fie in diefe Sphare der Gemeinheit herabgefunten? Daben fie in ben Jahren, wo fie, um mit Longin ju reben, gleichsam Beitgenoffen ber Gbelften und Beften ber Borgeit, ber großen Manner Briechenlands und Rome im Staatsleben, auf bem Schlachtfelb und in ber Wiffenschaft waren, bas innige Berehren und Lieben bes an fich Guten und Bortrefflichen um feiner felbft willen gelernt, bie hobeit bes Sinnes, bie zu jebem ber Bflicht gu bringenden Opfer fart macht, ben fich felbft vergeffenden und fich felbft verläugnenben Gifer für bas Bohl bes Baterlanbes - biefen großen Lebensfinn erworben, ber bie erbwarts

gebudte Genuffuct und verunbeiligenbe Selbftfucht mit Stolz und Abicheu von fich ftogt? bie in ber Begeifterung für Recht und Babrbeit aufgewachsene Billensfraft, bie bei ber Ausführung ebler Entwurfe vor feinen Sinberniffen gurudbebt, nichts von Unterwerfung unter bas, was unabanderlich fceint, nichts von weinerlicher Refignation unter Unrecht und Bewalt wiffen will, fondern mit ungebeugtem Duth gegen bie Uebel ber Beit antampft? bie Bestigkeit in ben anerkannten Grundfagen bes Rechten und Buten, bie bem Strome, ber Taufende gur Schande und jum Unrecht hinreißt, felfenfeft tropt, und auch bei ben fcmerglichften Opfern, welche bie Bflicht forbert, groß genug bentt und ebel genug fühlt, um nichts fur verloren zu geben, fo lange Ehre und Bewiffen unbeftedt find? -bie Seelenftarte, bie, gegen ben Unbeftanb alles Irdifden burch ihren eigenen feften Beftanb gewaffnet, auf Menberungen, die ben Beichling nieberwerfen, mit rubiger gaffung blidt, die beffere Ueberzeugung nie ber wandelbaren Menge opfert, und fich fart genug fühlt, wenn bas außere Glud fie verlägt, ihre Stuben und ihr Blud in fich felbst zu finden? die Unabhangigkeit und ben Abel bes Beiftes, ber in jedem Befdide fich felber treu bleibt und eine undurchbringliche Scheibewand zwischen fich und benen aufwirft, bie bier burch Ungerechtigfeit gegen bie Schmachern, bort burch feige Nachgiebigfeit gegen bie Starfern und burch elenbe Somiegfamteit unter bie Launen und ben Gigenfinn bes fogenannten Schickfals, bie nieberträchtigfte Art bes Bo-Bendienftes, burch alle Bertehrtheiten und Berberbniffe ber Belt fich hindurchwinden? Die tiefe Berachtung gegen bie egoiftifche Unwurbe und ben friechenben Stlavenfinn berer, bie für jeben Wind einen Mantel, für jebe Form eine Art fic anzupaffen haben, und die Beit mag in Schmach und moralifdem Glend noch fo tief hinfinten , bennoch teines Abicheues und teines Bornes fabig find? Db biefer prattifche Beift, biefe Maximen ber alten Belt fich auf bie Böglinge bes

Rardlinums verpflanzt und in ihnen fich treu erhalten haben, barüber muß ihr Leben Auskunft geben. Biel hat später ber Parteigeist zerstört und mehrere — die größte Schande für solche, die aus der kastalischen Quelle getrunken haben — sind sogar Philister geworden. Aber daran waren ihre Lehrer Hottinger, Bremi, Ochsner und Ulrich nicht Schuld; sie haben gethan, was sie konnten. Indessen dürsen wir getrost sagen, daß manche derselben dieses schöne Bermächtniß aus der Welt der Alten rein und ungeschwächt bewahrt haben, daß sie an den Quellen in Athen und Latium nicht bloß den feinen Rektar zur Erhöhung des intellektuellen Lebens getrunken, sondern Rahrung für Geist und Herz, für Stärkung der ganzen Menschenkraft geschöpft haben, zum großen Glück ihres Kanztons und der Eidgenossensssen, zum großen Glück ihres Kanztons und der Eidgenossensssens

2.

## Adresse freier Schweizerbürger aller Bezirke des Kantons Zürich an die hohe Tagsagung.

Ercelleng!

### Sochgeachtete Berren!

Wenn in gewöhnlichen Zeiten und für gewöhnliche Zwede Burger eines Freistaates sich offen und freimuthig an die höchste Behörde wenden, so werden sie von dem Glauben geleitet, daß dieselbe in dem ehrerdietigen, aber entschiedenen Ausdruck eines jeden Burgerwunsches die republikanische Gestunung nicht verkennen werde. Wenn aber Burger eines Freistaates für das höchste und Deiligste des Bolkstebens vertrauensvoll vor die Männer, die in dem obersten Rathe sien, hintreten und dennoch zweiseln wollten, daß tiese den hochsinn, der in einer solchen Bitte liegt, nicht zu würdigen, und den Stolz, an der Spipe solcher Bürger zu stehen, nicht zu fühlen im Stande wären; so müßten sie allen Glauben an ihre Kührer verloren haben, und, bei dieser Leberzeugung von

ber Fruchtlofigfeit ihres Beginnens, mit fich felbft im Biberfpruche stehen. Und eine folde Bitte für das höchste und Deiligste unsers Boltes richten wir, die Unterzeichneten, an Sie, hochgeachtete Mitglieder der Tagfahung! — Fern fei von uns jeder Zweifel, daß sie den Abel der Freiheit, ben diese Bitte an sich trägt, nicht empfinden sollten, — wir bitten Sie, reichen Sie unserm Bolt die Dand zur Gründung eines schweizer ischen Baterlandes — eines in sich selbst ftarten und geschlossen, alle Glieder der Eidgenossenschaft verbindenden Baterlandes.

Das fremde Gefes, bas unter dem Ramen von Rantonalverfaffungen burch auswartige Bewalt ben einzelnen Bolferfcaften ber Schweig aufgedrungen wurde, ift überall por ber freien Bewegung ber Beifter gefallen; überall haben voltsthumliche, auf ben Grundfat ber Rechtsgleichheit erbaute Berfaffungen fich gebilbet: aber noch fehlt uns ein umfaffenber Rationalverband, und ohne ihn ift unfer Bolt gelähmt in fich felbft, und in ter Reihe ber Nationen eine Rull. Aber auch lebendiger ale je fühlt unfer Bolt bicfes Bedurfnif. Denn mit ber traftvollen Gelbfterhebung besselben - und bem verjungten Leben, bas in ibm aufging, tehrten ber alte eib= genöffifche Sinn, ber erftorben, und bas Befühl ber Rationalitat, bas erlofden war, wie heimatliche Beifter wieder in alle Gemuther ein; bis in die letten Thaler bes ungludlichen Reuenburge murbe bie eibgenöffische Fahne mit Liebe - auch unter ben Thranen bes Unglude noch mit Liebe umfaßt. Go reifte, gepflangt von jenen beimatlichen Beiftern. in der Gemuthewelt unfere Bolts der hobe Glaube an eine Rationalbestimmung, und diefer Blaube forbert eine außere Berwirklichung, einen Organismus in ber Augenwelt. Er forbert eine umfaffenbe und innige, burch Nationalinftis tutionen geschaffene Rationalgemeinschaft, ohne welche feine mahrhaft menschliche Entwidlung und Bildung; tein Reig, fein Stoff, tein Schauplat ju großartigen Leiftungen

für bas gesammte Bolt und burch bas Bolt für bie Menschheit; teine Kraft und Burde, teine Achtung gebietende Stellung in der Reihe der Nationen, tein freics und freudiges
Busammenleben und Busammenwirten in den Tagen des Friedens; tein hoher, thatenreicher Patriotismus in den Tagen
bes Kampfes und tein unerschütterlicher Bestand in den Stürmen des Ungluds möglich ift.

Es war eine Beit - und Sie, Sit.! tennen am beften ben tiefen und reichen Inhalt unferer Beschichte - ce war eine icone und große Beit, wo bas Comeigervolt eine folche Rationaleristeng feierte; eine Beit, wo die gurften Gurovas mit Chrfurcht auf die Alven blidten, ein Bolt, beffen Grinnerungen noch jest ben Gibgenoffen wie ben Frembling mit Liebe und Bewunderung erfüllt. Aber mit bem Augenblid, wo bie alte eibgenöffifche Freiheit, auf Rechts= gleichheit gegrunbet, unterging, und tie Statte und ihre gattionen ihre brudenbe Berrichaft erhoben, losten bie Blieber fich ab vom Bangen und erftrebten in verblenbeter Gigenfucht ihre fleinlichen Zwede und ihr abgesondertes Bohl. Bon ba an gab auch unfer Bolt einen Beitrag zu ber foredensvollen, burch fo viele Erfahrungen bestätigten Bahrheit ber Befdichte, bag, wenn bie einzelnen Stamme eines Bolts ben feften, einigenden Nationalverband aufgeben, Berriffenheit und Berruttung, Armseligkeit im Denten und Sandeln, balb ein langfamer Tob auf bem Siechbette, balb fcbleuniger Untergang burd bas Sowert erobernber Boller vom Schidfal befcieben find. Jahrhunderte lang folich unfere Befchichte in bem Beleife ber Ohnmacht babin - ein Befpenft ber fruhern Jahrhunderte ber Thaten. Und als am Ende bes letten Gatulums bie Dochgewitter ber Bolterwelt ausbrachen: ba war fein Schirm und hort - es war tein Rationalwille, tein schweizerischer Bund, tein schweizerisches Baterland ba. Zwedlos verhauchten die ebelften Opfer ihr Leben in die Bufte ber Beiten; zwedlos ftarben unfere Tapfern an ben Stiegen

ber Throne; zwedlos gingen ble helben am Rothenthurm, an ber Schindellegi und in ben Ruinen von Unterwalben ins Grab, und zwedlos fanten unfere Sohne in ben Gisfelbern Rußlands und in ben gräuelhaften Kämpfen Spaniens. Mehr als einmal nahte unferm Bolt die Bernichtungsftunde; zwischen Abgründen wand sich der schwache Faben seines Lebens hin, und faft nur durch ein Bunder schien der ewige Schluß der Borsehung das Dasein des Schweizervolks erhalten zu wollen, weil das Dasein dieses Bolks ein Denkmal helbenmüthiger, gegen alle Waffen irdischer Gewalt siegreicher Behauptung der höchsten Wahrheiten der Menscheit ist.

Schwach find wir aus biefen Bolferfturmen hervorgegan= gen; mit einer ticfen Bunde find wir in die Beiten bes Friebens binübergetreten. Die Bundesverfaffung von 1814 mar, abgefeben von ihrem fremben Urfprung - nur ein Schein von einem Befen, ein Schatten von einem Korper in jeber Dinfict, und nur bann Rraft verleihend, wenn bie Freiheit und bie Rechte bes Bolle gur Sprache tamen; - nicht gum Sout bicfer Freiheit - nein, ju ihrer Unterbrudung; nicht jum Schirm biefer Rechte - nein, ju ihrer Bernichtung; ein furchtbares Bertzeug für bie Bewalt, wie fie als ein Rind ber Gewalt nicht anders fein konnte. Doch wir unterlaffen, die Bebrechen biefer Bundesatte, biefce Dentmale aus ben Jahren nationaler herabwürdigung weiter zu entwideln; fie find allem Bolte befannt, alles Bolt hat ben Stab über jenes Erinnerungezeichen ber Schmach gebrochen. Und wer tennt genauer jene Bebrechen als Gie, hochgeachtete Manner? als Sie, welche icon langer ale ein Jahr gerade in jenem Bunde bie größten hinderniffe gegen Ihre ebelften Bemubungen finden, ale Sie, welche, fo oft Sie bem Benius ber neu erwachten Freiheit bie Band reichen wollen, erft einen Sieg über ben feinbseligen Damon, ber in jenem Bunde haust, ertampfen zu muffen?

Eine schönere, hoffnungevollere Beit ift enblich für unfer g. Snell.

Bolt angebrochen - bie Beit für innere bauerhafte Starte und Gintracht burch die Grundung einer festen und großartigen Rationalverbindung. Dit bem Berfcminden ber gemeinfamen, auf bem Grundfat ber Rechtsgleich beit rubenben Boltsfreiheit war ber achte eidgenöffifche Bund gerfallen; mit ber Rudtehr jener Boltsfreiheit und bes Grundfages, ber fie tragt, ine Leben ift auch die Epoche erschienen, wo ein acht eibgenössischer Bund von neuem fich bilben foll. Das festefte Bundament für biesen Bund liegt in ben regenerirten Rantonalverfaffungen. Gie ruben alle auf berfelben Brundlage; Gin Grundfat burchbringt fie alle; gleichartiges Intereffe, gleichartiges Streben fur alle geht aus jenem Brundfat berpor; alle haben Gin Beil und Gine Bahrheit zu verfechten, Ein hobes, beiliges But - Recht und Freiheit - ju bewah-Die bemofratischen Rantone, bie Urfantone vorzuglich, in benen wir bantbar bie Geburtsftatte unferer Bolfserifteng ju erbliden nie aufgebort haben, auch fie, welche ein trauriges Distrauen ber großen Bewegung, bie burch bie Schweig ging, entfrembet batte, auch fie werben, wir zweifeln nicht, ibren Brubern zu biefer Schopfung bie Band bieten; benn fie werben ertennen - auch baran zweifeln wir nicht - bag biefe Bruber nur zu benjenigen Bahrheiten gurudgetehrt find, für beren fiegreiche Behauptung bie Belben am Bierwalbftatterfee jene unverganglichen Lorbeeren errungen haben, beren Schonbeit fein Beschlecht ber Gibgenoffen mehr als bas gegenwärtige bewundert bat. Go fteben wir benn an ber Sowelle einer großen und berrlichen Butunft fur unfer Bolt einer Butunft, in beren Raume fein Giegenoffe ohne Begeifterung ben Blid ju werfen vermag; und bas Unterpfanb für biefe Butunft liegt in uns - in bem Billen unfers Bolle; die Burgicaft fur biefe Butunft rubt in ber Grunbung einer acht nationalen Bunbesverfaffung.

Darum, hochgeachtete Manner und Eibgenoffen, treten bie Unterzeichneten mit der Bitte por Sie:

"Daß Sie eine Rommiffion zur Berathung und Entwerfung einer ben Bedürfniffen und Grundfagen ber verjüngten Eidgenoffenschaft entsprechenden und mit bem bemofratischen Brinzip ber rein- und repräsentativ-demokratischen Rantonalverfaffungen übereinstimmenden Bundesverfassung niederseten möchten, in der Meinung, daß dieser Entwurf sofort den einzelnen Ständen zur Berathung und Instruktion mitgetheilt, darüber auf einer außerordentlichen Tagsatung entschieden und der Beschluß der Nation zur Annahme oder Berwerfung vorgelegt werde."

Bir haben offen und freimuthig zu Ihnen gefprochen, verehrte, bochgeachtete Führer und Lenter unfere Bolles! Bir haben unfere Stimme für bie bochften Intereffen ber Gibge= noffenschaft, bie taufend und taufend Bergen bewegen, erhoben. Lebten wir in ben Tagen bes tiefften Friedens, auch bann tonnten die Bunfche, die wir Ihnen vorgetragen haben, an Innigfeit und Dringlichfeit nicht vermindert werben; benn fie find auf bie mefentlichen Bedingungen eines gludlichen und ruhmvollen Boltelebens gerichtet. Aber einen eigenen, boben Ernft empfangen biefe Bunfche burch die Beftalt ber Beit, in ber wir fteben. Bobin wir um une bliden - mit finftern Bolten feben wir ben himmel umzogen; mehr als einmal borten wir icon ben Donner in ber Berne rollen; und nirgende ift Burgichaft vorhanden, daß nicht ber Sturm mit fei= nen furchtbaren Gewalten auebricht und auch unfer Bolt in feine Birbel hineinzieht. Reinem Schweizer - bas find wir überzeugt - wird es an bem Muth fehlen, für feine Freiheit ju fterben: ob er aber nicht abermals zwedlos fein Leben verbaucht? - bas ift die fdwere Frage, die brudend auf jedem ebeln Bergen laftet. Rur wenn ein fefter Rationalbund alle Rraft unfere Boltes in Gine Birtung und ju Ginem Biele vereinigt; nur wenn ein wahrhaft eidgenöffisches Baterland, jenem Bunde entblübend, Alle Liebe unfere Bolfes in Ginen Brennpunft fammelt: nur bann wird im Rampfe der fterbende Rrieger, wenn die Waffe feinen ermattenden Sanden entfintt, mit dem beseligenden Bertrauen icheiben, daß er mit seinem Zobe den Sieg der Freiheit und den Sieg bes Baterlandes erringen half.

Möge ber Schutzeist ber Eibgenoffenschaft Ihre Bergen zu großen Entschluffen fur bas Beil berselben leiten!

Burich, ben 9. Juli 1832.

3.

#### Ueber die politischen Buftande in Bern.

Der Zustand von Bern als Kanton und Borort ist in Burich nur halb bekannt. In beiden Eigenschaften ist Bern völlig en déroute. Die ganze Staatsführung ist eine treue Kopie bes rathlosen, geangsteten, schwachen, in endlose Berswirrung gerathenen Pras. Tscharner.

In allen Dingen, bie, wenn auch noch fo entfernt, eine auswärtige Beziehung haben, gefchieht nichts mehr, ohne bie Diplomaten befragt und ihnen bie Befchluffe mitgetheilt ju haben. Gie wiffen, bag ber Antrag an ben großen Rath am 2. Juli in ber Nacht vom 1. auf ben 2. von Montebello biftirt worben ift; Stodmar bat als Schreiber gefeffen. Untersuchungsaften in ber Flüchtlingsfache find bem preußischen Befandten ine Baus geschickt worden und Montebello bat burch einen feiner Setretare fie lefen laffen. Alle Magregeln gegen die Flüchtlinge werben unter ben Aufpigien ber Diplomatie vorgenommen, und biefe Magregeln werden bann als vorörtliche Magregeln ergriffen und ben Rantonen vorgefdrieben, und fo fallt die Schande auf die gange Schweig. Berlangen bes preußischen Befandten bat Ticharner an Bafel= land ben Befehl erlaffen, Dr. Rombft ju verhaften und bem Borort zu übermachen, um ihn an Breugen zu überliefern eine unauslofdliche Schande fur bie Schweig! Gin frangofiider marechal de logis burdreiet wirflich bie Schweig und fpurt bie Flüchtlinge auf und wird von ben Lotalbeborben

wie ein Regierungetommiffarius mit Ehrfurcht angeseben. Die Freiheit ber Breffe ift in ber bochften Gefahr. Bor einigen Tagen bemertte ber großbergogl. babifche Minifter - Refibent Dufd herrn Ticharner: in ber Breffe muffen Menterungen porgenommen werden; Efcarner führte ben Umftand an, daß bie Breffreiheit in ber Berfaffung garantirt fei; "allmalig befchranten muß man fie wie in Frantreich," erwieberte Dufch. Das wird fich nun ichon machen. 3ch habe ferner Binte, baf bie Diplomaten eine Burififation ber Universitat in politischer Binficht verlangt haben. Gben fo gut tann man auch ben großen Rath zu purifiziren verlangen. Co eben borte ich bestimmt von einem Tagheren, bag bie Befchrantung ber Preffe auf der Tagfatung vortommen werbe. Voila, ou nous sommes! Auch ift mehr ale mabricheinlich, bag bas tatholifche Glarus fich nach Baris gewendet bat um frangofische Intervention.

- 2. Das Berfahren gegen Flüchtlinge und eigene Bürger ist wahrhaft empörend; keine Formen des Rechts werden besobachtet; die abscheulichste Willtur maltet. Bern schändet die ganze Schweiz. Der preußische Gesandte verlangt die Ausslieserung von Dr. Kombst sogleich ertheilt Tscharner deßhalb Ordres. Das ganze Institut der jeune Suisse Redaktoren, Seher, Drucker hat man arretirt. Warum? weil herr Stockmar fürchtete, es kämen ferner Enthüllungen seiner pudenda wie im letten Blatt. Die espionage geht über allen Begriff. Die Ehre der Schweiz wird in Bern von allen gebildeten Menschen mit Füßen getreten.
- 3. Es ift nun bekannt, daß alle Tollheiten der Flüchtlinge (projektirter Ausfall, geheime Klubs) von agents provocateurs, an deren Spike Gib, kunftlich hervorgerufen wurben. Die hiefigen Untersuchungsbehörden haben darüber Beweise in den handen. Aber wird man diese Entbedungen benugen, um sich endlich einmal vor der Diplomatie Ruhe zu verschaffen? Ich glaube nicht; ich glaube, man wird alles dahin Bezügliche verheimlichen, ja aus den Akten aus-

marzen, aus Feigheit vor ber Diplomatie. Diefe entsetliche Riederträchtigkeit traue ich zwar Zürich nicht zu, aber Bern. Es frägt sich, wie viel man in Zürich gefunden hat. Die Ration muß darüber Rechenschaft erhalten. Lessings Mord hat fast ohne Zweisel folgenden Ursprung: er war früher ein Socius von Gib, ging dann aus Reue über seine Schändlichteit zu den Flüchtlingen aufrichtig über. Nun ermordete ihn Eib, um nicht verrathen zu werden. Dieselben, welche alles provozirt haben, gebrauchen nun ihr eigenes Wert, obsichon glücklicher Weise von Zürich vereitelt, um die Schweiz zu unterdrücken. Noch ist nie eine Ration so mißhandelt worden. Und Bern friecht vor diesen Unterdrückern.

- 4. Der Regierungsrath ist fractus et elumbis. Die Berren laufen jeden Tag zu den Diplomaten und holen Beschele; ja fie vertheibigen ihre Sünden coule qui coule. So besonders Fetscherin im Schweizerboten und Stodmar in der Belvetie, wo er die salz- und ehrlosen Artifel schreibt. Stodmar ift ein Mensch ohne Kenntniß, Bildung und Charakter, ber nur zu schlechten Tyrannenstreichen Muth hat. Der große Rath liegt auch jest auf dem Bauch; er kann sich zwar wiesder erheben, aber er muß aufgepeitscht werden.
- 5. Alle freisinnigen, unabhängigen Manner, welche biefe Wirthschaft verabscheuen, werden verhaßt und verfolgt. Allein bas ist der Bluch der Beigheit unter fremder Ruthe, daß die redlichen Freunde des Baterlandes gehaßt und geopfert wers ben, die Schurken bagegen Freibriefe erhalten.

4.

# Schreiben an Herrn Seminardirektor Scherr in Rusnach, gegenwärtig in Krenzlingen.\*)

Soon felt geraumer Zeit, als bas Gerücht fich verbreitete, Sie wollten Ihre öffentliche Birtfamkeit im Kanton Zurich

<sup>\*)</sup> S. schweiz. Republ. Ro. 51. von 1839.

aufgeben, nahm ich mir vor, ein öffentliches Schreiben entweber im Republikaner oder in einem andern freisinnigen Blatte an Sie zu richten, nicht um Ihren Entschluß geradehin zu bestimmen, denn Sie können Gründe haben, die ich gar nicht kenne; sondern um Sie zu gewissen Restexionen hinzuleiten, welche man in einer Gemüthsstimmung, wie die Ihrige nothwendig sein muß, selten geneigt ist, anzustellen, wie ich aus eigner Erfahrung weiß. Seitdem ich nun den schönen Bericht im Republikaner über die letzten Prüfungen im Schullehrerseminar gelesen habe, din ich in meinem Vorsahe nur noch mehr bestärkt worden. Nehmen Sie also freundlich die redlich gemeinten Worte auf, die ein Mann, der die innigste Achtung gegen Sie hegt, Ihnen aus der Berne zuruft.

3ch glaube gerne, daß die kirchlich-padagogischen Borgange und Auftritte im Ranton Burich Sie mit tiefem Edel und zum Theil mit eben so tiefer Berachtung erfüllt haben. Allein laffen Sie und ruhig diese kreuzzugähnliche Bewegung in ihren einzelnen Elementen betrachten: ich bin versichert, Sie werden einer Ansicht der Dinge Raum geben, die zwar immer noch unerfreulich genug ist, aber auch sehr starke Motive bes Muthe und ber Ausdauer in sich schließt.

Bor allem werden fie es ben Ariftofraten boch nicht übel nehmen, daß fie einen gründlichen haß gegen Sie nahren, Ihnen Ihre Wirtsamkeit möglichst zu verleiben und Sie durch alle Mittel von Ihrem Bosten zu verdrängen suchen. In der wahren Auftlärung des Boltes erblickt diese Partei allein die unerbittliche Parze, die ihr jeden hoffnungsfaden zur Wiederaufrichtung ihrer herrschaft abschneibet. Diese wahre Auftlärung haben Sie im Bolte zu begründen und auch in die hütte bes Armen einzuführen gesucht durch ein System des Boltsunterrichts, welches den Menschen innerlich frei macht, ihn zum Selbstdenken und Selbsturtheilen leitet, und ihm die Kenntnisse über Menschen und Dinge gewährt, wodurch er fähig wird, von einer freien Verfassung wirklich Gebrauch zu

machen. Da baben Sie ein ichweres Berbrechen auf fich gelaben! Go lange Berfaffung und Befete nur in ben Rangleien und in ben Beborten leben, find bie Spiegburger noch nicht untröftlich; ein zweites Balbehut ift immer noch möglich, und ber ersehnte Tag mag noch einmal erscheinen, wo ein frembes Rriegsbeer ben Bauer wieber unter bas alte Roch awingt. Wenn aber eine gange Generation aufgemachfen ift, welche wirklich innerlich und geiftig frei ift, welche eine freie Berfaffung nicht blog barum fcatt, weil fie Banbel und Bewerbe fordert, fondern vor allem barum, weil fie ber Burbe bes menfclichen Beiftes entfpricht; eine Beneration, in welcher bie Rrafte aufgezogen und gebildet und die Renntniffe und Beschicklichkeiten gepflanzt find, in benen bie Babigteit au einer verftanbigen und gerechten Ausubung ber Berfaffung rubt; wenn eine folche Beneration ba fteht, bei welcher bie Brundfate ber Freiheit in Sein und Banbeln, in Empfinden und Denten, in Mart und Gebein übergegangen find: ja, bann find die Aussichten auf die Rudfehr der "guten alten Beit" porbei, und es bleibt nichts Anderes übrig, ale ben Schluffel aufe Grab zu legen. Denn bie Deftreicher, Ruffen und Zürken konnen und wollen boch nicht immer bas Land befest halten, und wenn fie fort find, bann ift bie Berfaffung von 1830 wieder ba, und alles war umfonft. Sie find es, ber bie Aristofraten in biese prinliche Lage bat verfeten wollen, und nun feien Sie auch fo gerecht, ben verzweiflungevollen Rampf, ber fich gegen Sie entsponnen bat, nicht zu hoch angufclagen. "Aber," erwicbern Gie mir vielleicht, "man follte bod endlich bie vergangene Berrlichkeit vergeffen und fich verfohnend in die neue Ordnung ber Dinge fugen." Ja, ba mogen Sie lange predigen! Go ein rechter Bopf, und wenn er fo alt wie eine egyptische Mumie wurde, vergißt boch nie, bag er einft "herr und Burger ber Stadt und Republit Bürich" war.

Und tonnten Gie von bem Rlerus etwas Anderes er-

warten, ale Gie erfahren haben? Bewiß nicht! Gie wiffen fo gut wie ich, bag bie Rirche von jeber in alle Bebiete bes menfolichen Biffens, bie nur an irgend einem Buntt an bie Bufte Sabara bes alten Rirchenglaubens granzten , ibre Barnifon gelegt und fie mit ber größten Giferfucht bewacht bat, und bag alle ausgezeichneten Beifter, welche bie Martfteine ber menschlichen Ertenntnig fortrudten und burd Gröffnung neuer Bahnen für bie Forfdung bas Menfchengefdlecht weiter und bober führten, von ibr verfolgt und vertebert murben - von Ropernitus und Galilai bis auf Bolf und hume, Rant und Fichte, Begel und Straug. Und nun gar die Menfchenbilbner, die Bilbner benfenber Generationen! Das Reich ber Seelen hat die Rirche immer geradezu als Rirchengut erflart, und wer ce magte, in ben jugenblichen Bemuthern fatt bes blinden Röhlerglaubens einen vernünftigen Gottesglauben, und ftatt ber jubifden "Furcht vor bem gornigen Jehova" verebelte religiofe Empfindungen ju pflanzen; wer ce magte, bie Boltsfoulen durch That und Bahrheit unabhangig von ber Rirche gu machen: ber batte mindeftens bie Religion verlett, meiftens noch bagu burch Diebstahl ber Seelen einen fchweren Rirdenraub begangen. Diefe Berbrechen, verchrter Freund, haben Sie auf biefem Gebiete verübt; Gie haben großen Jammer in der Burg Bion gestiftet. Und nun benfen Gie noch an bie Beftimmung, welche inebefondere Die Geiftlichkeit ber Schweiz, porguglich nach und feit bem Bauerntriege unter ber alten und neuen Ariftofratie gehabt bat, und Gie werben jugeben, baß fich gemiffe theure Erinnerungen an eine verlorne Berrlichkeit und bie Schnfucht nach ihrer Wieberherftellung viel zu tief einpragen mußten, als bag fie, auch auf ber beften Pfarrei, fich fo leicht verschwiten laffen wie bie Univerfitatetollegien, bie man ja boch nur um ber Bfrunde willen besucht bat. Die Beftimmung biefes, icon burch feinen Urfprung aus ben Stabten, mit ben Intereffen ber berrichenben Rafte verbundenen chrwurbigen Stanbes zur Beit ber Ariftofratie mar: bas gottliche

Recht ber Stadtariftofratie zur Berrichaft über bie Lanbleute. und die gleichfalls von Gott fammenbe Bflicht ber lettern jum Behorsam gegen bie Stabte ju prebigen, und bas Landvolt burch Baferbuchlein, Lehrmeifter u. f. w. und burch Entfernung alles bilbenten Unterrichte in ber erfprieglichen Dummbeit zu erhalten; über jeben tubnen Arm, ber bie Seffeln gu gerbrechen brobte, ben Born Bottes berabgurufen, und icon jum poraus gegen fein Beginnen bie Strafen ber Ewigfeit zu schleubern; ben graufamen Grefutionen endlich, bie an ben ungludlichen Martyrern für bas unterbrudte Bolt vollzogen wurden, feierlich im Ramen bes himmels bas Siegel ber Berechtigfeit aufzudruden. Dafür hatten fie icone Bohnungen, reiche Bfrunden, Anseben und geiftliche Berrichaft in ben Bemeinden, die geheime Polizei bafelbft, und offene Tafel bei ben "Bnabigen Berrn und Oberen" in ber Stadt, wenn fie Bericht abstatteten. Glückliche Zeiten! holbe Erinnerungen! "bas maren uns felige Tage!" Und bas foll nun verloren für immer verloren fein , und hauptfachlich burch Gie? D! wundern Sie fich nicht, wenn nun bie ftreitenbe Rirche (ecclesia militans) gegen Sie ausrudt und geiftliche Felbfolangen und anberes ichweres und grobes Blaubenegeichus gegen Sie aufführt!

Am allerwenigsten werden Sie ber Boltsmaffe, bie in einigen Gegenden fich gegen Sie in den harnisch treiben ließ, ihre Verirrung hoch anschlagen. Sie kennen besser als ich ben Bildungszustand und die Bildungsgeschichte desselben seit dem Mittelalter bis 1830, und werden das vor kurzem im "Republikaner" gefällte Urtheil, daß sich mebrere Gegenden noch in "mittelalterlichen Geisteszuständen" befinden, eben so treffend sinden wie ich. Es konnte und durfte nichts geschehen, um das Bolk weiter zu führen. Die helvetit ging wie ein Meteor vorüber, und des Kultministers Stapfer ausgezeicheneter Unterrichtsplan kam nicht zur Aussührung; in der Mesbiationszeit, die für viele Kantone wie gerade für den Kan-

ton Burich eine balbe Ariftofratie war, gefchah auch nichts, was ber Rebe werth ift, noch weniger in ber Restaurations= epoche, und als Burgermeifter Birgel im Jahr 1829 fein Buchlein "über Berbefferung ber Bollsichulen" herausgab, ba erhoben fich große Bedenten; bas Bolt war und blieb verwaist, wenn nicht etwa - wie ber geiftvolle Drelli in seiner Shilberung bes geiftigen Boltselendes, bie in feiner "Anrebe an die Studirenden ber hochschule am 17. Marg 1839" enthalten ift, fo mabr bemerkt - "einzelne eble Manner wie Dirgel, Lavater, Bestaloggi, Rageli und Schulthes, gleich Apofteln bas Land burdwanderten und fich ben Unterthanen ber Stadt als Menschenfreunde mittheilten." Doch bas alles wiffen Sie beffer als ich, und Sie werben ohne Zweifel ju billig benten, um bem fo lange vermahrloseten und inebefonbere zu nichts weniger als zum Gelbfturtheilen gewöhnten Bolfe eine Berirrung ju verargen, an ber es unichulbig ift.

Das sind die drei Hauptseiten, gegen die Sie Ihre Beschwerden richten könnten — denn über die Latwergseclen bes Jüstemilieu werden Sie sich doch nicht ärgern! — und ich benke, wenn Sie die Sache so ruhig betrachten, wie ich eben gethan habe, sollten Sie Ihre Klage ganz fallen lassen.

Ein schöner Morgen für die Boltsschule brach im Jahr 1830 an, und Sie waren es, ber die Idee einer veredelten Boltsbildung, welche ber Sesetzgeber aussprach, ins Leben einführte und zur Wahrheit machte. Und welchen Lohn haben Sie bafür? Sie haben einen Lehrerstand gebilbet, der seine hohe Bestimmung erkannt, begriffen und bewährt hat; ber mit inniger Liebe und Theilnahme an Ihnen hängt, und bem selbst seine Gegner die besten Zeugnisse geben mußten; Sie sehen durch diesen Lehrerstand eine Jugendwelt auswachsen, die den Segen fühlt, der ihr ertheilt wird, in deren Schoog die Bürgschaft einer herrlichen und begeisternden Zutunft liegt; Sie haben endlich den Beifall, die hochachtung

und Unterstützung aller Vernünftigen nicht bloß in ben Behörden, sondern auch im Bolke. Das ist ein herrlicher Lohn. Nicht allen, die für das Gute wirken, wird das Glück zu Theil, eine solche sichtbare Saat ihrer Arbeiten zu erblicken. Darum harren Sie aus und wirken Sie fort! Sie arbeiten für eine ganze heranwachsende Generation des Kantons und durch sie für die edelsten Güter der Menschenwelt in unabsehdaren Fernen. Das ist für alle, denen ein hoher Sinn in der Brust wohnt — und den tragen Sie in sich, — ein entzuckender Gedanke, der für vieles, was sonst niederschlägt, volle Entschädigung gewährt und eine unversiegbare Quelle des Muthes und der Kraft in sich schließt.

Giner Ihrer Berehrer in ber Ferne.

5.

## Der Tag von Ufter.\*)

Wo eine für das höhere im Menschenleben schlagende Bruft, bie nicht heute von wunderbaren Gedanken bewegt und von tief-schmerzlichen Empfindungen ergriffen ware? heute mahnt uns die fliehende Zeit an den Tag von Uster; das Jahr führt uns heute das Gedächtniß an jenen Tag zurück, an welchem zum ersten Mal, seit der Eristenz des Kantons, für die Landsschaft die Sonne wahrer republikanischer Freiheit aufging. Und noch nicht drei Mondwechsel sind an jenem Ereigniß vorüberzgegangen, welches den Tag von Uster in die schwarze Farbe der Arauer büllt.

Als mit Gelb erkaufte ober burd Bertommnig mit ihren herren erworbene ober mit bem Schwert eroberte Knechte wurben Jahrhunderte lang die Landleute des Rantons von ber übermuthig herrschenden Stadt betrachtet und behandelt. Der

<sup>\*)</sup> S. fcweiz. Republ. Nr. 94 vom 22. Novbr. 1839,

Landvogt gab ihnen Recht nach Onabe, und Onabe empfingen fie aus ben Banben ber herren und Oberen in ber Stabt und Republit Burich. Ber ein felbftanbiges und unabhangiges Recht verlangte, und follte es fich auf Brief und Siegel bes Bewaltigften feiner Beit, eines Balbmann, ftuben; beffen Stimme warb in bem Rerter erftidt. Aber webe bem, ber fich auf ein urfprungliches Recht ber menichlichen Ratur berief! Benn er scinen Glauben an bie Denschenwurde nicht mit bem Leben bugte, fo bezeichnete ibn menigftens bas über feinem Baupte geschwungene Schwert als ben ichwerften Berbrecher. In bem Schweiße feines Angefichts und mit bem fauer erworbenen Sparpfenning, ben ibm die mubfam bearbeitete Scholle abwarf, mußte ber Landmann die Bollwerte für beinahe zwei Dillionen Gulben feiner eignen Befnechtung erbauen. Die vor ber Stadt aufgestellten Rreuge fonberten ben freien Sandwerter von bem bedruckten Beloten ber Landfcaft, und die Betriebfamteit am Sce, ber machtigen Fabrittyrannei ber Bunfte bienftbar, rang umfonft mit ben geffeln, bie iche freie Bewegung labmten. Die Schulen maren nur Bflangftatten ber Unwiffenheit und geiftigen Abtotung, und ber geweihte Stand, ber ben Ungludlichen bie Eröftungen bes gottlichen Bortes hatte reichen follen, verfundete ben Unterjochten nur die Bflicht bes blinden Gehorfams und bas gottliche Recht ihrer Unterbruder, und beiligte die blutigen Strafen, bie an Freiheitsmartyrern vollzogen wurben, mit bem Siegel ber Religion. Die gewaltigen Greigniffe feit 1798 milberten bie Form, aber im Bangen nicht bas Befen; fie gaben zuweilen bochftens ben Schein, aber nie bie Bahr= heit einer Republit. Die helvetische Epoche mar fur ben Ranton Burich nur bas Wetterleuchten ber Freiheit; wechselnbe Greigniffe, ohne bleibende Buftande. Die Mediationezeit begann mit Enthauptungen und Berbannungen und enbete mit Berrath; in ber Ditte flirrte ber trugerifche Schimmer eines Freiftaats unter einer unüberwundenen Ariftofratie, und bie

Jahre, bie nun folgten, löschten auch bieses Truglicht aus, und bie wenigen Bertreter ber Landschaft, beren Mund bas einfilbige Wort bes Beifalls unterbrechen burfte, hatten teinen andern Beruf, als ber Landschaft ben Willen ber Stadt aus bem Rathhause in ihre heimat zurückzubringen.

Erft mit bem Tage von Ufter ging die Morgensonne ber Breibeit berrlich leuchtend fur ben Ranton auf, und brachte ben Fluren, bie bem Pfluge geboren, wie ben Belanden, wo ber Rebftod berricht, ben rauben boben ber Bebirge wie ben milben Thalern ber Tiefe, ber Lanbichaft, die unterbrudt biente, wie ber Stadt, die ungerecht herrschte, Gin Befet - bas Recht der Menichbeit. Gine aus bem Boltswillen bervorgegangene Berfaffung und in biefer Berfaffung bie Rechtsgleichheit geheiligt und in ber That und Bahr= beit immer tiefer ine Leben eingeführt - bas maren zwei in ber Befchichte unfere Rantone, ja in ber Befchichte ber Schweig, fo weit die Alpen und bie Strome ber Alpen fie begrangen, unerhörte Thatfachen. Run erft marb bie Freiheit mehr als Name, fie ward wirklich und ihre Segnungen verebelten und verschönerten bas Leben. Run erft ward bie Stimme ber Landschaft in bem großen Rathe, in bem Regierungs- und Erziehungerathe mit Dacht erhoben und allmalig, wie ibr gebührte, in allen Rollegien überwiegend, aber auch bie Stimme ber Stadt geziemend gewürdigt; ber Staatshaushalt wurde feinem uralten Bebeimnig entriffen und öffentlich bem Bolte bargelegt, und die Freiheit ber Breffe empfing nun erft Rraft und Bedeutung. Run erft brachen bie Scffeln bes Erwerbs, ber Induftrie und bes Banbels, und wo muhfam fruber ber Landmann feine Stiere über raube Steinwege getrieben hatte, wolbten fich bequeme Strafen und fteigerten bie Lebenefraft bes Bertehrs. Dun erft murben bie Staatslaften nach ben Grunbfagen ber Berechtigfeit vertheilt, und ber Arme borte auf, ein arbeitendes Laftthier bes Reichen zu fein. Gine Rechtspflege trat ins Leben, die jedem Bewohner bes Lanbes bie volle Burgichaft fur bie Erhaltung feiner Rechte gab : Berichte, in welchen nicht mehr bie Onabe und Billfur, fonbern bie Berechtigfeit ben Borfit führte. Die Bumanitat leitete und verebelte bie Befetgebung; die Strafen wurben gemilbert, Balgen, Branger, Brandmartung und Auspeitichung, bie Stuppuntte und bie Ehrenzeichen ber alten Bewaltherrfcaft, verschwanden, und auch in bem Ruchthaus murbe ber Berbrecher noch als Menich geachtet. Aber nicht blog für Anertennung ber Rechte und Forderung irbifchen Erwerbs. auch fur bie Erreichung ber bobern Menfchenbestimmung feiner Burger mar ber junge Freiftaat unablaffig thatig. Runft und Biffenichaft und Bilbung entfaltete fich eine Lebenefulle in wenigen Jahren, wovon bie Befchichte taum ein zweites Beifpiel liefert. Die Runft fouf Dentmaler, bie noch ju fpatern Befdlechtern reben werben; bie Biffenicaft feierte ihre Offenbarungen in Anftalten, bie man vor 1830 noch für Unmöglichkeiten aus bem Reich ber Bunber gehalten batte, und durchdrang zugleich bas gange Staatsleben - bas unter ber Ariftofratie mit ber angftlichften but por jeber Berührung mit dem Reiche ber Ibeen verwahrt wurde - mit einem geistigen Behalt und einem Abel ber Rultur. ber unfer Stolg in ber Gibgenoffenschaft und unfer Ruhm bei auswartigen Staatsmannern und Nationen mar. Boltefdulen und burch fie fur die gange Boltebilbung wurde in weniger als einem Jahrzehent Unglaubliches gelei-Bie unter bem lauen Beben ber Frühlingelüfte bie Blumen der Matte entspriegen, fo blubten unter bem belebenben Bauche ber Freiheit und humanitat bie Boltsichulen Die alte Nacht ber Unwiffenheit und geiftigen Berfumpfung entwich aus ben Bilbungestatten bes aufwachsenben Befolechtes; burd Lehrer, vollfommen in ihren boben Beruf eingeweiht, murbe ber Botterfunte in bem werdenden Menfcen, ber Beift, gewedt und jum Bewußtfein feiner felbft geführt, feine Rrafte entwidelt und gebilbet, und feine innern Tiefen mit Licht und Biffen ausgestattet. Die hoffnung einer immer schöneren republikanischen Zukunft legte ber Gesetsgeber in biese Bolksschulen. Die Geistlichen erhielten bie ehrenvollste Stellung in ber Gesellschaft; alle Gebiete des Erbenlebens waren ihnen geöffnet, um demselben als würdige Diener des Allmächtigen die Beibe des himmels zu ertheilen: aber der Gesetzgeber achtete die sittlichen und rechtlichen Bershältniffe seiner Mitburger zu hoch, um sie der Briefterherrschsfucht und der Pharisaerheuchelei preis zu geben.

Das ift nur ein schwaches Bilb ber Segnungen, welche ber junge Freistaat in weniger als neun Jahren gebracht hat. Er hat für die Landschaft gethan, was die Aristokratie nie, und für die Stadt, was sie ihr nicht in Jahrhunderten würde geleistet haben. Er hat die herrschaft der Gerechtigkeit und Bildung an die Stelle der Macht des Geldes und der Familien erhoben. Er hat die oft bezweiselte Lösung des Problems: ob auch eine auf völliger Rechtsgleichheit beruhende Republik den höhern Kulturaufgaben des Staats gewachsen sei, versucht und verwirklicht, und zwar mit einem Aufschwung und einer schöpferischen Kraft, die ans Fabelhafte gränzen. Darum war der Tag von Uster ein Festtag für den Kanton, und er ward in öffentlichen Versammlungen mit Stolz, mit Dankbarkeit gegen den Schöpfer aller zur Freiheit bestimmten Wesen und mit inniger Rührung gefeiert.

Aber die Säulen der Freiheit, die der Tag von Ufter errichtete, stehen nun geschändet da; der 6. September hat sie geschändet. Aus der Nacht der alten Unterdrückung, die auch neun Jahre der Bildung und Auftlärung in einem Theile der Bevölkerung nicht zu verscheuchen vermochten, stieg, forgfam gepflegt von denen, welche Licht zu verbreiten berufen sind, das sinstere Ungeheuer des Fanatismus empor und in unglückseigem Irrwahne verhöhnten die Verblendeten die eigne Bolksurkunde der Freiheit, erschütterten den segensvollen Bau der Republit, und verstießen mit einem in den Annalen der

Boller unerhörten Undant bie Manner, die Jahre lang für ber Berblenbeten eigene Rechte und für ihr Lebensglud gear- beitet batten.

Uns, die wir von bem Frevel bes 6. Ceptembers unfere Banbe rein erhalten haben, ift bie Erinnerung an ben Zag von Ufter beilig und bas Gebachtniß an ihn wird nie in unferm Bewußtfein erlofchen; aber ihn zu fetern, verbietet uns bie fowere Sould ber Beit. Für uns ift ber Zag von Ufter ein Sag tiefer Trauer über feine fomachvolle Entweihung. Bie burften wir ihn feiern, mabrent noch vor unfern Augen Erummer von bem Bebaube berabfallen, bas auf feinen Sauten errichtet wurde ? Dber follten wir ibm eine Tobtenfeier halten? Das mare kleinmutbige, gottverlaffene Bergweiflung! Rein! ber Beift von Ufter ber bobe und freie Beift ber Bahrheit - wird nie ein Frembling in unferm Lanbe werben. Rur ein ganglich entwurbigtes Bolf tonnte ben Segen, ben er ibm gebracht, vergeffen. Er lebt in ben bankbaren Bemuthern ber Jugenb, und auch ben verirrten Alten wird er in der Stille rubiger Betrachtung wieber erfcheinen, und mit ber gadel ber Babrheit bas Bert ber Luge und bes Fanatismus gerftoren. Er wird wandern von Ort zu Ort, wie ein fühnender Benius ber entweihten Beimat, unüberwindlich von menschlicher Dacht und unerreichbar von irbifder Gewalt, und wird bie Bergagten ermuthigen, bie Zweifelnden befestigen, bie Berirrten erleuchten und felbft bie Abgefallenen mit Scham und Reue erfüllen. Und wenn er in bem Reich ber Seelen feinen Triumph feiert über bie Beben bes Trugs und bie Frevel bes Berbrechens, bann werben auch wir freudig wieber ben Sag begrugen, an bem er gum erften Dal auf unfern Bluren ericbien. Aber beute ift bas Gefühl einer tiefen Trauer bie einzig würdige Empfindung für ben Sag feines Anbentens; jebe andere Beier, im Angefichte feines gefcanbeten Tempels, murbe ber hohe Beift gurnenb verfdmaben.

6.

## Abresse an den hohen Regierungsrath des Kantons Zürich.

Berr Bürgermeifter! Bochgeachtete Berren!

Bir wurben unfere beiligften gamilienpflichten, die Bflichten gegen unfere Rinder, ihre geiftige Boblfahrt und ibr wahres Seelenheil unverantwortlicher Beife verabfaumen; wir wurden unsere bochfte Bungerpflicht, bie Pflicht, alles, was in unfern Rraften fteht, für die Erhaltung unferer Breibeit gu thun, gewiffenlos aus ben Augen fegen, wenn wir bei ben Befahren, welche immer naber und naber unfere Boltsbilbungsanftalten umziehen, gleichgültig gufeben und gegen ein fold brobenbes Uebel nicht einmal unfere Stimme erheben wurben. Die Stimme unfere Bewiffene, Die Dabnungen ber Ehre bei unfern Mitburgern und unfern Miteidgenoffen forbern uns auf, vor Ihnen, Dit., in blefer Binficht unfere Beforgniffe auszubruden und mit berjenigen Freimuthigfeit, welche ben Burgern eines freien Staates geziemt und welche bie Achtung por unfern Borgefetten felber erheifcht, unfere in ben Befeten ber Natur und in ben Bestimmungen ber Berfaffung gegrundeten Rechte in Anspruch zu nehmen.

Der größte und koftbarfte Gewinn, welchen ber Tag von Ufter ber Lanbichaft unfers Rantons gebracht hat, find bie Bollebildungsanstalten, die Bolleschule in ihren verschiedenen, nun vollftändig ausgebildeten Abstufungen. Diese Anstalten in ihrer Gesammtheit find nicht etwa eine verbefferte ober vollommenere Ginrichtung einer schon vorher bestandenen Institution; sie sind eine gang neue Schöpfung; eine Schöpfung, deren Gründung längst durch die Fortschritte der neuern Beit und bas Beispiel anderer gesitteter Staaten der Regierung unsers Rantons zur Pflicht gemacht worden war, und welche

bennoch nicht eber ins Leben trat, als bis bie Sanbichaft frei wurde; eine feit einer Reibe von Jahrhunderten unabgetragene Soulb gegen bie jurudgefesten Landburger und bie bennoch nicht eber abbezahlt murbe, als bis bie Lanbichaft bie Urfunde ber Rechtsgleichbeit erwarb. Denn wir wurden uns an bem Sprachgebrauch verfundigen, wenn wir die Statten ber Unwiffenheit und geiftigen Abtobtung, wie fie vor 1830 in unferm und abnlichen unterbrudten Rantonen bestanben, Boltefoulen im Ginn und Beifte bes neunzehnten Sabrbunderte nennen wollten. Benn wir noch die armlichen Abrichtungsanstalten, wie fie aus ben im Jahr 1719 erlaffenen "Satungen ber Lanbichulen ber Stadt Burich, von ben oberften Schulberren ber Stadt Burich fürgeschrieben", berporgingen, mit möglichfter Milbe und mit Rudficht auf bie bamalige Beit beurtheilen wollen; fo muß es Erftaunen erregen, bag im Jahre 1830 - alfo in einer Beit und in einem Jahrhundert, wo bas Boltsichulwefen in allen givilifirten Landern und auch in einem bebeutenben Theile ber Schweiz in ber lebendigften Entwidlung begriffen mar - bas bamals befchloffene Schulgefet bie Boltsfchulen in allem Befentlichen teinen Schritt weiter führte als jene Satungen, und es lagt fich biefe buftere Ericheinung aus feiner andern Urfache ertlaren, als aus bem noch ungebrochenen Streben ber Ariftofratie, bie Landschaft beharrlich in dem Buftand ber Unmunbigkeit zu erhalten. Etwas Lefen, Schreiben und ein wenig, Rechnen, bas taum ben Namen verdiente, und die geifttobtenbe Weise bes Religioneunterrichtes: bas mar bie gange Summe bes Biffens und ber Bilbung, welche ben Rindern der Landschaft und felbft biefen nicht insgesammt jugemeffen murbe. Bol erbauten bie reichern Bemeinden neue Soulbaufer; aber in biefen prachtigen Schulbaufern murbe Unwiffenheit und geiftige Berfruppelung gepflangt. Brivatinstitute maren die einzige Buflucht ber vermögenden Eltern. In diefem Buftanbe fand bas Jahr 1830, gur Schanbe unferes

Staates, unfere Lanbichulen. Diefer Zustand steht mit unverletbaren Bügen in unserm Gebächtniß; er ist bokumentirt in bem offiziellen Bericht Professor Hottingers von 1830; in seiner Schmach enthüllt in ben Schriften Dans Georg Rägelis, bes unvergestlichen Freundes ber Landschaft, und anderer ausgezeichneter Manner.

Grft ber Tag von Ufter ermahnte burch feinen Ruf "burchgreisenbe Schulverbesserung" ben Staat an seine alte unabgetragene Schuld und erst § 20 ber Berfassung erhob "bie Sorge für Bervolltommnung bes Jugendunterrichts zur Pflicht bes Bolles und seiner Stellvertreter". Bon ba an erst entfaltete sich ein Bollsschulwesen, wie es eines gebildeten christlichen Staates und eines freien Bolles würdig ist.

Gin Seminar wurde errichtet, um bie Lehrer vollständig für ihren hohen Beruf vorzubereiten und biefe Anstalt wurde allmälig so erweitert, wie fie das Bedürfniß des Kantons und insbesondere das Bedürfniß der Sekundarschulen erforderte.

Die Bolfsichule wurde burch eine bochft zwedmäßige Drganifation gang neu gefchaffen, und ber Organismus berfelben, in Uebereinstimmung mit ben Unfpruchen bes Lebens und ber Biffenschaft, in verschiebenen Abstufungen, beren lette bie Setundarfdule ift, nach und nach vollendet. Reben ben gewöhnlichen Fertigfeiten bes Lefens, Schreibens und Rechnens wurde in ben Primaridulen ein wiffenschaftlicher Realunterricht in bem Umfange eingeführt, wie ihn bie Rudficht auf bas zeitliche Forttommen eines jeben Boglings und auf bie würdige Erfüllung feiner fünftigen burgerlichen Bflichten als Dann unerläglich erheischt. Gefteigert und vermehrt murbe biefer Unterricht in ben Setundarschulen, ben wahren Bymnaften ber ganbicaft, und baber mit Liebe und Sorgfalt von ihr geforbert und gepflegt. Die Anordnung gleichformiger obligatorifder Lehrmittel in biefen Anstalten war eine ber nothwendigen Grundbedingungen ihres Bedeihens und bas wefentlichfte Mittel, am eine allgemeine Boltsfaule, bie allen Rinbern ben gleichen Segen eines tüchtigen Unterrichtes fpenbet, ju grunden.

An die Stelle des alten, geistunterbrüdenden Abrichtungshandwerks trat jene innerlich belebende, von unserm berühmten, in seiner Baterstadt nur zu sehr verkannten Mitbürger und Bolksfreunde Bestalozzi entwicklte, bilbende Methode, welche alle Bächer durchdrang und wodurch namentlich statt des frühern mechanischen, wir möchten sagen heidnischen Religionsunterrichts, eine ächt christiche, in Geist und Bahrheit lebendige, Bernunft und Semuth erregende Gotteslehre in die Bstanzstätten der Jugendbildung eingeführt wurde.

Endlich erhielten die Boltsschulen und die Lehrer eine feste, burch bas Geset bestimmte unabhängige Stellung, jene wurde Staatsanstalt und diese Staatsbeamten; beide hörten auf, An-hängsel ber Rirche zu sein, unter ber sie Jahrhunderte lang an der Auszehrung litten. Gleichwol war allen für Jugendbildung thätigen Geistlichen ein voller Spielraum für wohlsthätige Wirksamkeit geöffnet.

Das war die Cpoche ber Schöpfung unserer Freiheit. Bwar blieb fie nicht obne Anfechtungen und Anfeindungen von befannten Geiten ber; aber biefe Angriffe felbft haben fie bem Bergen aller einfichtsvollen und gebilbeten Lanbburger nur noch naber gelegt; fie hat in allen Unfechtungen eine Lebenstraft ber Ausbauer und eine Reinheit bes Strebens bemahrt, welche bie herrlichften hoffnungen für bie Butunft verspricht. Es ift aus unfern Bolfsbildungsanftalten ein jungerer Schullehrerftanb hervorgegangen, ber mit bem hochgefühl ber Begeifterung in raftlofem Streben für feinen erhabenen Beruf erfüllt ift und bem felbft feine Begner bie ehrenvollften Beugniffe nicht verfagen tonnten; und biefes Befühl ber Begeifterung fur Fortfdritt im Reiche bes Biffens hat fich überall ber Jugenb, bie um biefe Lehrer verfammelt ift, auf eine ergreifende Beife mitgetheilt; - zwei Ericheinungen, bie auf ber einen Seite ebenfo neu und unerhort in ber melancholifchen Befchichte unfers Lanbschulwefens find, als fie auf ber anbern Seite ben untrüglichen Beweis von ber großen geistigen Kraft liefern, welche in unfern jehigen Bildungsanstalten liegt. Der große Rath hatte allen jenen Bartelangriffen ein Ziel gefeht, indem er nach mehrmaliger forgfältiger Brüfung dem ganzen Sang der Schulreform seinen vollständigen Beifall gab.

Entschuldigen Sie, Tit., biesen geschichtlichen Rudblid mit bem 3wede bieser ehrerbietigen Buschrift; nur burch biese Busammenstellung wird es uns möglich, Ihnen ben tiesen Sinn in bem Umfang unserer Besorgniffe volltommen auszudrücken.

Der 6. September, in welchem wir teinen Augenblid eine unheilvolle Erichütterung unfere gangen Staategebaubes vertannten, brobte von Anfang an, auch noch auf unfere Bilbungsanftalten feine gerftorenben Bolgen auszubehnen. Zwar beruhigten wir uns eine furze Beit mit bem Bebanten, bie revolutionare Tenbeng fei mit ben Aenberungen in ben Beborben geschloffen und werbe nicht auf bie Inftitutionen und am wenigsten auf biejenigen, welche bem Bergen ber Lanbicaft fo nabe liegen, übergeben. Allein biefe Beruhigung verfdwand fehr balb. Buerft riffen in einzelnen Schulen Unordnungen ein, bie fich immer weiter erftredten; eigenmächtig wurben ba und bort bie alten Lehrmittel wieber eingeführt, die gefetlichen, obligatorifchen abgefchafft; meiftens unter einem pflicht= mäßigen Wiberftanb ber Schulpflegen. Bugleich trat für bie verbienteften Schullehrer eine mahre Leibensperiobe ein; fie waren ben unwürdigften Intriguen preisgegeben und mehrere wurden ohne alle genugende Urfache fuependirt. 3mmer beftimmter und in immer beutlicheren Umriffen trat endlich ber gegen unfer ganges Bollsichulmefen gerichtete Reaftionsplan bervor; ja alle Birtungen bes 6. Septembers icheinen fich auf biefen Ginen Buntt zu tongentriren. Ermagen wir bie Meußerungen einzelner einflugreicher Mitglieber bes großen Rathes in feiner letten Sigung; ermagen wir bie bis jest befannt geworbenen Beidluffe, Rreisichreiben und Auftrage bes b. Grgiebungsratbes; erwagen wir enblich bie Beftrebungen, welche fich in bem überwiegenben Theil biefer Beborbe tunbgeben: fo find wir teinen Augenblid im Zweifel fiber bas Schidfal, bas unfere Boltsichule treffen foll; bie fefte Ueberzeugung bat fich in uns gebilbet, bag nicht einzelne Berbefferungen, fonbern eine Umanberung ber gangen Organisation und bes Brunbpringips unferer Boltsichule im Berte ift; bie fefte Ueberzeugung, daß unfere Boltsichule in ihrer beftebenben Bolltommenheit und jegigen Ausbehnung beichrantt und ihrer frübern Bedeutungslofigfeit wieber naber gebracht werben ober mit anbern Borten, bag bie neue Schopfung aus ber Beriobe unferer greiheit vernichtet und an ihre Stelle eine etwas verbefferte Ropie bes Schulinftitutes aus ber Beriobe unferer Unterbrudung gefett werben foll. Die Romposition ber mit ber Brufung fammtlicher Schulgefete verordneten Abtheilung bes Graichungerathes und bie Berfonlichfeit ber von biefen ausgewählten Erperten find gar nicht geeignet, unfere biesfälligen Besorgniffe ju entfernen. Laut bem Rreisschreiben bes b. Erziehungerathes vom 20. November ift ausbrudlich bie gange Organisation ber Boltsschule in Zweifel gestellt. Das Seminargefet foll umgeanbert und biefe Anftalt felbft befdrantt werben, wodurch bie Setundarschulen einem unvermeiblichen Siechthum bingegeben murben. Ueber bie Entlaffungen, welche bie Seminarlehrer treffen follen, girkuliren bereits bie nieberichlagenbften Berüchte. Die Unterrichtssphare in ben Brimarfculen foll reduzirt werben, woburd bie wiffenfcaftliche Befähigung ber Boglinge für ihren fünftigen Lebensberuf und für die tuchtige Ausübung ibrer faatsburgerlichen Rechte und Pflichten auf bie bebauerlichfte Weise verkummert wurde. Die große und foone Ibee einer allgemeinen, burch gleiche obligatorifche Lehrmittel begrunbeten Bolte = foule, wie fie § 1 bes Chulgefeges will, welche ben Rinbern ber Reichen, wie benen ber Armen, ben Kinbern ber großen und vermögenben, wie benen ber fleinen und burftigen Gemeinben gleiche Bilbung gemahrt, diese Ibee, entsprechend der Ibee der politischen Rechtsgleichheit, soll den örtlichen Untersichieden und den "verschiedenartigen Berhältniffen der Schulgenossenschen" aufgeopfert werden. Der Ratechismus soll wieder — allen Ansprüchen der miffenschaftlichen Pädagogik und den Ansprüchen der miffenschaftlichen Pädagogik und den Ansichten der gesetriften Pädagogen zum Trop — in die Schule eingeführt werden, wodurch der alte gesetlichtende Rechanismus wieder die bildende Lehrweise verdrängt. Die Bolksschule soll endlich ihre Seibskändigkeit verlieren und wieder zur Magd der Kirche werden. Somit wäre die Ropie des alten Schulinstitutes schon in starten Umrissen vorhanden und die Bahn des Rückschrites, einmal eingeschlagen, wird fortgewandert werden, bis jene Kopie vollständig hergestellt ift.

Bu folden Zweden will man eine Zeit benuten, bie einer gewaltsamen Staatsumwalzung ganz nabe liegt und ben Charatter ber Berftorung an fich tragt, bie aber eben barum für eine parteilose, unbefangene gesetgeberifche Prüfung eines folden Gegenstandes gar nicht geeignet ift.

Bei ber Betrachtung biefer Beftrebungen fonnen wir, Zit., ebenso wenig ben Ausbruck einer tiefen Trauer als bie fcmergliche Empfindung einer Berletung unferer beiligften Rechte Wir feben - verargen Sie, Tit., uns unfere Breimutbigfeit nicht; benn wenn fie je jur Bflicht murbe, fo wurde fie es jest - wir feben in biefen Beftrebungen bas Betriebe einer politifchen Parteileidenfchaft, welche unter bem Borgeben, für die Intereffen der Religion und Rirche ju arbeiten, bie Bertzeuge in die Sand nimmt, um bie tiefften Brundlagen unferer Berfaffung und unferes gangen republitanifden Staatelebens zu untergraben. Bir erbliden bie Mittel gefahrbet, woburch unsere Rinder fur ihre gesammte Menschenbestimmung mabrhaft erzogen werden und inebefonbere ben Unterricht und die Ausbildung erlangen konnen, burd bie fie allein ben Anforberungen genügen mogen, welche

unfere Beit an jeden Lebensberuf und an die Möglichkeit einer würdigen Bürgereriftenz ftellt.

Denn jene Mittel liegen in unferer neugeschaffenen Boltsicule und ihre Berftorung wurbe unfere Rinder ju einer Robbeit und Unwiffenheit verbammen, welche ebenfo mit bem Beifte bes Chriftentbums, wie mit ben Beburfniffen unfers Jahrhunderte im Biberfpruche fteht. Bir erbliden bie An-Ralten gefährbet, woburch bie fo lange jurudgefeste Lanbichaft in Bezug auf geiftige Ausbilbung wenigstens in ein annaberndes Berbaltnig jur Stadt gefest murbe, wodurch bie Quellen ber Bilbung und Renntniffe, ber Gefittung und Rultur fich auch fur die Landichaft öffneten, wodurch unfere Berfaffung in einer ihrer ebelften Bestimmungen gur Bahrheit wurde. Denn feierlich bat biefe Berfaffung ben Staat in Bflicht genommen, bag Biffen und Babrbeit nicht langer ein Brivilegium ber Stadt, fonbern ein Bemeingut aller Rlaffen und aller Theile bes Boltes werden folle, und feierlich haben großer Rath, Regierungerath und Erziehungerath auf biefe Bflicht ben Gib geleiftet. Bir erbliden enblich bie geiftigen Barantien unferer politifden Freiheit und Rechts= gleichheit gefährdet. Benn mahre Boltsbilbung gur Bebaustung ber politischen Freiheit und Rechtsgleichheit in bem Berbaltniß bes Mittels jum Zwede ftebt, wenn freie Berfaffungen nur leblofe Formen find, falls fie nicht bon einem . einfichtigen und gebilbeten, aufgetlarten und unterrichteten Boltsgeift als von ihrer inneren Secle getragen werben; fo muffen fie ohne biefe Seele wieder absterben und untergeben und bas Blud einer gleichen burgerlichen und politifden Freibeit muß ber auftauchenden Ariftofratie unabwendbar zum Opfer fallen.

Bei biefer Gefährbung unferer theuerften Guter, bei biefer angebrohten Berftörung ber Grundbebingungen unfere republitanischen Staatslebens fühlen wir uns burch die Pflicht driftlicher Sorafalt für bas geiftige Bobl unserer Rinder, burch bie Pflicht getreuer Bahrung ber ebelften Interessen ber Candschaft, endlich durch die Pflicht ftandhafter Versechtung der in
bem Jahre 1830 errungenen Freiheit und Rechtsgleichheit
aufgefordert, in unserm Gewissen gemahnt, mit dem Ernste,
der freien Männern eigen ist, wenn es sich um große Angelegenheiten handelt, zu Ihnen, Tit., unsere Stimme zu erheben
und Sie zu beschwören, jenen auf die Verkümmerung und den
allmätigen Zerfall unserer Volksschulen gerichteten Parteibestrebungen mit aller Kraft zu steuern, diesem verderblichen
Streben in allen seinen Richtungen entgegenzutreten und das
Seminar, sowie die Volksschule in demjenigen blühenden
Bustande ferner zu erhalten, zu welchem der abgetretene große
Rath diese Anstalten erhoben hatte.

In der feften hoffnung, bag wir nicht umfonft biefe Stimme erhoben haben, verharren wir mit geziemenber hochachtung. Binterthur, ben 16. Dezember 1839.

7.

# David Ulrich \*).

Samstag Morgen um 10 Uhr verschied in Burich nach einem längern Krankenlager David Ulrich, Dr. juris, Staatsanwalt in der ruhmvollen Zeit des Kantons Zürich; er hatte im Bollgenuß seiner geistigen Kräfte ein Alter von 47 Jahren erreicht, als sich die Bande seines Daseins sanft lösten. — Selbst mit vortrefflichen Anlagen ausgerüstet und einziger Sohn eines gelehrten Baters, bestimmte er sich mit der größten Entschlossenheit für einen wissenschaftlichen Beruf von Jugend auf; er besuchte das Carolinum seiner Baterstadt, wo er die von seinem Oheim Bremi neu belebten humaniora mit lebendigem Eiser betrieb; dann besuchte er Göttingen und Berlin, wie bei hause immer sleißig, ja schüchtern und wie

<sup>\*)</sup> S. fdweig. Republifaner Rr. 19 von 1844.

ein Stubengelehrter ericeinend, aber feurig, wo bie aus ben unfterblichen Alten gezogenen Begriffe von Mannerwurbe, inbivibueller Freiheit, von Recht und Beharrlichkeit berührt wurden; in Berlin begeifterte ibn bie Berfonlichfeit von &. A. Bolf, und bie Liebe zur tlaffifden Belt, fowie ber Gefdmad an ber neuen Literatur ber europaifchen Bolter befestigten fich immer mehr in ihm. Ale er in ber Reftaurationszeit nach Baris tam, wo gelehrte, feurige und unerschrockene Oppofitionsmitglieder ben Rampf gegen Beuchelei, Rnechtesfinn, gebeime Borrechtefucht fo glangend führten, befannte er fich immer mehr gur liberalen gabne, befonders gu ben Befinnungen ber trefflich gehaltenen Revue française, suchte und fand, als er ins Baterland gurudgefehrt mar, immer mehr bie, welche eine vernunftgemäße Entwidlung unferer öffentlichen Buftanbe anftrebten; an biefe Beit erinnerte er fich fehr gerne, benn bie Begeifterung fur bie Briechenfache bielt er fur ein wichtiges Moment bes unterbrudten europäischen Boltegeiftes und fein vertrauter Umgang mit Dr. &. Snell in jener Beit gewährte ibm einen außerorbentlichen Nachgenuß.

Ulrich übernahm sodann Staatsamter. Schon in seiner Stellung als öffentlicher Ankläger zeichnete sich ber junge Mann aufs vortheilhafteste aus durch die Energie, mit welcher er jedem Bersuche der Gewaltigen von damals das Recht zu beugen, sich entgegen stemmte. Die Thätigkeit Ulrichs als öffentlicher Ankläger kann nur der würdigen, der den Geist oder den Ungeist, in welchem zu jener Zeit von oben herab die Justiz verwaltet wurde, aus eigener Anschauung kennt. Bei der Regeneration unserer Institutionen in den dreißiger Jahren nahm Ulrich sehr thätigen Antheil; sein Bericht über die Petitionen vom Jahr 1830 gilt allgemein als musterhaft; namentlich ist das Geses über die Organisation der Straferechtspsiege sein Werk, sowie auch er es war, der als Staatsanwalt am meisten dazu beitrug, das Geset ins Leben einzuführen. In den neuen Einrichtungen lag unzweiselhaft ein

machtiger Rortidritt im Sinne ber Sumanitat und ber Berechtigleit. Abichaffung bes peinlichen Berbors, Brufung einer jeben Straffache burch zwei Inftangen, Freiheit ber Bertbeibigung, Selbstänbigfeit ber Gerichte, Dies waren wichtige Borguge, burch welche bas neue Spftem por bem alten fich aus-Ulrich hulbigte zwar nicht unbedingt bem Bringip ber außerften Milbe in ben Strafen, welches namentlich von bem fel. Birgel nach allen Seiten bin geltenb gemacht wurbe; er war ju febr Jurift, als bag er ju ber Theorie Birgels, welche bisweilen ans Sentimentale ftreifte, unbedingt fich batte betennen tonnen; fein praftifcher Satt mußte fich bagegen ftrauben; gleichwol werben ibm gewiß nicht einmal feine Reinbe Mangel an humanitat vorwerfen. Ramentlich bei Bollziehung ber Befete war er weit entfernt von ber charafterlofen Schmache, bie niemanbem, auch bem Schulbigen nicht, webe zu thun fich getraut, wie von übertriebener, pebantifcher Strenge. Sicherbeit und Scharfblid im Urtheil, ein rubiges, gleichmäßiges Temperament, unerschütterliche Rechtlichfeit, Berabheit, ausgezeichnete Leichtigfeit und Bewandtheit im Arbeiten, eine feltene Bilbung, alles bies vereinigte fich bei ibm in foldem Dage, bag bas neugefcaffene Amt bes Staatsanwalts unmöglich beffern Banben batte anvertraut werden tonnen, und wenn dieses Umt in ber öffentlichen Meinung febr balb bie größte Bebeutung gewann, fo bat biefes vorzüglich in ber Berfonlichfeit Ulriche feinen Brund. Es bandelte fich namentlich barum, an bie Stelle perfonlicher Gunft und Gnabe, bie früher in allen Ameigen bes Staatelebens unglaublich vorgeberricht hatten, bas Rechtspringip au feten und in biefem Sinne wirfte Ulrich aufs wohlthatigfte. Gleich von Anfang an zeigte er, wie er feine neue Stellung auffaffe: ber Bruber eines ber einflugreichften gubrer ber Bewegungepartei machte in ber Dite ber Leibenfchaft einer Rorperverletung fich fonlbig; bas betreffende Begirtegericht verurtheilte ben gehlbaren ju einer Beloftrafe; Ulrich appellirte gegen bas erftinftangliche

Urtheil und bewirfte, daß mit der Geldbuße Gefängnißstrafe verbunden ward. Es sing zu jener Zeit (Dank sei es den Anstrengungen Ulrichs und seiner Freunde!) die Ansicht an sich zu besestigen, daß in Rechtssachen irgend welche außer dem Gesetz liegende Protektion weder nöthig noch möglich sei.

Es ift Ulrich vielfach zur Laft gelegt worben, bag er im Rabr 1839 bem bamale ausgebruteten politifden Berbrechen nicht geborigen Biberftand entgegen gefett habe; es ift aber begreiflich, bag er ohne Buftimmung bes Regierungerathes teine Magregel anzuordnen wagte, die möglicherweise eine Revolution nach fich gieben tonnte. - Die Art, wie Ulrich in Bolge bes Septemberaufruhrs entgegen Berfaffung und Befet feines Amtes beraubt wurde; ber blinde Daf, ber bon ber einen Seite auf ihn einfturmte; bie talte, thatlofe Anertennung, die ibm von ber andern Seite zu Theil ward, mußte nothwendia einen tiefen, ichmerglichen Ginbrud auf ibn machen. wenn er bebachte, bag nur burd bas ftrenge, tonfequente Refthalten feiner politifchen Ueberzeugung er alle bie Berfolgun-Damals ftellte er ernfte, aber gen fich jugezogen babe. philosophisch = rubige Betrachtungen barüber an, bag er feine fonften Lebensjahre, feine beften Rrafte mit Bintanfegung feiner eigenen Intereffen bem Dienfte bes Staates geopfert habe, um fich bann im vorgerudteren Alter auf bie Geite gefett zu feben. Damals fafte er ben feften Entichlug, nie wieder ein Amt zu betleiben, und biefen Entichlug bielt er auch feft, als er jum Prafibenten bes hiefigen Bezirtsgerichts gewählt murbe; - ein Aft ber Anertennung, ber ihn allerbings innig freute. Dem Brivatleben gurudgegeben, widmete er fic mit Borliebe und großem Erfolge ber Abvotatenpraris, befonbers bem Berufe eines Bertheibigers. Sein Berhaltnig gu bem Obergericht fowol als zu bem Rriminalgericht war für ihn burchaus befriedigend; er fand bei biefen Behorben biejenige Behandlung, die feiner frubern Stellung und Laufbahn angemeffen war. Bur gubrung politifder Prozeffe wurde et häufig zugezogen; er verfocht biefelben mit mehr Interesse an ber nicht bloß juriftischen Seite ber Sache als taum irgend ein anderer Anwalt. Je langer je mehr befreundete er sich mit dem Grundsat der Deffentsichteit und Mündlichteit des Strafverfahrens, gegen den er ursprünglich mancherlei Besbenten hegte; — schon in dem organischen Sesetz über die Strafrechtspsiege ware er in dieser Richtung weiter gegangen, wenn beim damaligen Stande der öffentlichen Bildung es möglich gewesen ware.

Neben dieser öffentlichen Beschäftigung trieb er theologische, philologische und literarische Studien mit erneuertem Eifer und er pflegte zu sagen, er wise nicht, ob ihm herodot oder Boltaire oder die Beorges Sand mehr Freude mache. Für die Schönheit der Form im literarischen und musikalischen Runftwerk hatte Ulrich einen so feinen Sinn, daß man ihn einen ästhetischen Feinschmeder nennen durfte; daher auch die hart niederwerfende, fturmische, oft in formeller hinscht vernachlässigte Schreibart der neuesten beutschen Philosophie ihm nicht zusagte und er die Lessingsche Behandlung als eine unerreichte pries.

Obgleich die vorherrschende Geistesrichtung in den letten Jahren Ulrichs dahin ging, sich auf das Gebiet der Wiffenschaft und Literatur zu flüchten und von den jungern Kräften zu erwarten, daß sie den Kampf fortschen wurden, wobei er sie aber warnte, auf irgend eine Anerkennung zu hoffen; verbarg er doch seine politische Gesinnung nicht. Gegen die Urheber des 6. Sept. und gegen die zurcherische Geistlichkeit empfand er die tieste Berachtung; da er früher in den Besit von manchem Geheimniß gekommen war, so konnte er das öffentliche Geschrei vieler über die Gesahr der Religion und Sitten zu gut wursbigen; doch gab er höchstens einige Andeutungen über solche Dinge: er liebte aber auch diezenigen Liberalen nicht, welche zur sog. Bersöhnung bereit waren, indem er die Gesinnung nicht achten konnte, welche sich mißhandeln ließ und bei dem

erften freundlichen Bort wieder ben Dishandelnden umarmte; er warnte die Liberalen, daß man fich nicht zum zweiten Male von den glatten Borten einiger Konservativen betrügen laffe, wie man neun Jahre lang von ihren heucheleien fich habe täuschen laffen. Bu seinen letten Bunschen gehörte: mehr Einigung und Zusammenhang der Liberalen, was wir hier ausdrücklich bemerken, da unrichtige Meinungen darüber herumgeboten wurden; benn er sagte mehr als einmal während seiner Krantheit, er bedaure es nicht, gegen Schwankende seit dem G. Sept. scharf aufgetreten zu sein; die Opposition im großen Rath solle sich verständigen und entschieden auftreten.

Ulrich erwartete die Auflösung gang ruhig, welche von ber Krantheit ber Lunge herbeigeführt wurde, und eine Acugerung besselben am Tage vor feinem Tobe berechtigt zu bem Schluß, baß er auf eine individuelle Fortbauer nach bem Tobe hoffte.

So ftarb Ulrich, welcher "Wein, Beib, Gefang" liebte, viel größer als die Stadtklaticher, welche die Schwächen seines Privatlebens mit Bergnügen zur Rechtfertigung eigener Ersbärmlichkeiten benutten, wirklich glauben: einen gerechteren Mann wird Zürich lange nicht mehr hervorbringen, einen von ben kleinen Rücksichten unabhängigern, welche bei uns im Schwunge find und Klugheit und Artigkeit heißen und von den Jungen schon wieder getrieben werden wie einst von den Alten, nie; und an den "Staatsanwalt" benken wir jest alle, so viele wir ihn kannten, so lange wir leben, und die Schweizer-Geschichte wird von ihm mit berjenigen hochachtenden Anerkennung sprechen, welche wir in andern Jahrhunderten der Tapferkeit auf dem Schlachtfelbe zollen.

Uns beschleicht oft, wenn wir an Rellers Abreise und Ulrichs Tob benten, die beschämende Borstellung von der progenies minor avis, wenigstens werden die Charaftere von so bestimmter Pragung, von so achtem Metall und so flarer Inschrift immer seltener; doch werden diese guten Eigenschaften immer mehr Gigenthum ber ganzen liberalen Bartei und Ulrichs Beift wird so mitten unter uns fortleben.

Denen aber, welche Ulrich nahe ftanben, ihn kannten und liebten, die sich über die vielen Unbilben, die ihm widersuhren, frankten, geben wir die Tröstung, daß er ja nun diesem Wespenstichen entzogen ist; es wird ihnen immer mehr klar werden, daß es gerade zum ewigen Ruhme Ulrichs gehört, von demjenigen Geiste gehaßt zu werden, welcher Baldmann aufs Blutgerüft brachte, Zwingli verrieth, Bestalozzi vershöhnte, Usteri verwünschte und Keller in die Fremde trieb.

8.

# An den hohen großen Rath bes Rantons Zürich.

Berr Brafibent! Bochgeachtete Berren!

Die Runde, bag ber große Rath von Margau am 29. Dai mit 123 gegen 42 Stimmen ben Antrag auf bie Tagfatung gur Aufhebung und Ausweifung bes Jefuitenorbens aus ber Soweiz von Bundeswegen befchloffen und ben Regierungsrath beauftragt habe, burd ein Rreisschreiben bie Stanbe gur Inftruttion ihrer Befanbten über biefen Begenftanb einzulas ben - biefe Runde hat une mit ber größten Freube erfult. Diefer Schritt bes großen Rathes bes Rantons Aargau, ber bie fcweren Brufungen ber letten Beit fo mannlich beftanben hat, beweist uns, bag ber Entichlug und die Rraft, ben beillofen Uebeln, welche feit einer Reihe von Jahren bas Glud und ben Brieben unfere Baterlandes untergraben und noch jungst unfere ungludlichen Brüber im Ballis fo furchtbar beimgefuct haben, endlich einmal entgegenzutreten, noch nicht in unferm Bolle erftorben ift. Aber nur burch vereintes Danbeln ift ber Reinb zu überwinden; barum reichen wir freudig unfern Miteidgenoffen im Nargau die Band, und faumen auch nicht, Ihnen, Tit., bie Gefinnung bes Burchervolls tund zu geben, ba auch Sie bei ber Tagfahungeinftruttion jenen Antrag zu berathen haben.

Der oberste staatsrechtliche Grundsat ber schweizerischen Gidgenoffenschaft, von bessen Anerkennung und Durchführung bie Eristenz und Wohlfahrt bes ganzen Bundesevereines abhängt und welchem alle andern Bestimmungen über die Besugnisse der einzelnen Bundesglieder untergeordnet sind, ist in § 1 des Bundesvertrags ausgesprochen und santtionirt. Rach § 1 des Bundesvertrags hat die Tagsahung über die "Sicherheit und Unabhängigkeit" des Bundes zu wachen und "Ruhe und Ordnung im Innern zu handhaben." Wenn nun die Tagsahung einschreitet, sobald in einzelnen vorübergehenden, oft zweiselhaften källen die Sicherheit bedroht, oder in einzelnen Kantonen Ordnung und Ruhe geftört ist: wie vielmehr ist sie zum Ginschreiten berufen, wenn dauernd die Sicherheit und die Ord-nung und Ruhe gefährdet ist?

Die Tagsatung ift 1838 über die Thurgauer Burgerrechtsfrage von Louis Napoleon eingeschritten, weil das Begehren Frankreichs in Bezug auf jene Frage die Sicherheit der
Schweiz zu berühren schien; die Tagsatung ift 1836 in der
Flüchtlingsangelegenheit eingeschritten, weil auch diese Angelegenheit die Sicherheit, so wie die Ordnung und Ruhe im
Innern zu betreffen behauptet wurde. Ob in beiden Fällen
Grund dazu vorhanden war, wollen wir hier nicht erörtern;
genug, es ist geschehen, gestütt auf § 1 des Bundesvertrags.
Aber aus eben diesem Paragraph fließen die stärkten Gründe
zum Einschreiten der Tagsatung gegen den Jesuitenorden — eine ganz andere und verderblichere Art von Flüchtlingen als diesenigen, welche man im Jahre 1836 bekämpst hat.

Diefer Orden gefährdet unaufhörlich und ununterbrochen bie Breibeit, Unabhängigkeit und Sicherheit bes ganzen Bundes in feinen bochften und edelften Beziehungen.

ir frembe me and Ulriche Geift wird so mitten unter un reffen ber freie ER

., auf Beiftesunter= Denen aber, welche Ulrich nabe fande ren, trantien, geben wir die Troftung Dienfte biefer Macht. Wespenstichen entzogen ift; es wir' ger und politischer Breiwerben, daß es gerade jum ewi mudliches Bertzeug int von demjenigen Beifte gehaßt 3" z Gelee bes eigenen Lanbes aufa Minte aufs Blutgerüft brachte, 3mi bobnte, Ufteri verwunschte u" man femtliche Intereffen besto The seem fich abhangig bu Err guet er, wie ebenfalls be-

Lauren reine Mirtfamteit. Gr ..... Emerin wie ein furchtbarer, feft An den hohen gre

server bas tieffte Gebeimerlaubt feiner uns Herr Eine Boly Se 3 .... tie tie te und ipinnt das the finden frems Die Runbe,

TIP RIEM die Stunde mit 123 geger A wanniner jum Ramire für unfen Breiaur Aufhebm tule der Boden, auf bem fie fantfen folle Samiz vo: Mande idation Menteuter rath beauf 3nftruft: ben -

.... Spanien, Portugal, Seigien, Polen our und feurger umter bem Buffen ter Rim Will! von Unabhanging and Eiderheit Diefer of gegen auslandriche Gerite ting fine bie f bat . lof

Ni Beinttenorden in ibr bint and von Rube und Drexxity im 3u. 111 min: j:

.. Omidieruntte, urter Reder Richt Dr Seiner Being bet Repe mry Citarin im in den einzelnen Karieren, feiten in \*

Benjehaft, fattfam ausgenitien bet

ten ber Ronfessionen un= .: b unablaffig bemuht, bie Banbe . welche bie beilenbe Banb ber Belt-. iffionen gefchlungen batte, freventlich n, und bie alten Bunben, bie einft ber Beben folug, wieber blutig aufzureißen. . in die Bemuther eingezogen mar, wo in ben= .. , in benfelben Mauern ruhig und eintrachtig bie feit Benerationen mobnten, wo bie beiben Ronfefrie zwei machtig ragende Baume fich in einauber ge-...gen hatten und friedliche Burger gludlich unter ihrem Catten lebten; ba wollen fie ben ichrecklichen bofen Damon wieder weden und ber alte Bag und bie alte Beinbichaft foll wiedertebren und die Brudericaft gerriffen werden, Jener grimmige Schwur, ben fie ihren Brofelpten auflegen: ,36 ichwore, fo lange ein Eropfen Bluts in mei: nen Adern ift, jene verfluchte evangelische Lehre in jeglicher Beife, heimlich und offen, mit Bewalt und List, mit Wort und That, auch das Schwert nicht ausgenommen, verfolgen zu wollen" - biefer Schwur fpricht ben Beift aus, in bem fie wirken. In biefem Beifte haben fie fcon 1817 bie Reier ber erften Billmerger Religionsschlacht wiederhergestellt und mit Rreug und Sahnen, Prozeffionen und Predigten bie Menge bis zur Buth fanatifirt; in diesem Geift lehren fie in ihren Anstalten; in biefem Beift predigen fie bei ihren Miffionen; in biefem Beift haben fie im Jahr 1841 ben Margau mit Aufruhr, Brudermord und Blut befledt. 3br raftlofes Bemuben geht babin, ben Reli-gionebag zu einem berr= ichenden Befühl in der fatholifden Bevolferung ju erheben, und bie Furien ber Religionefriege wieber in unferm von ber Ratur fo fcon und reich, für bas Glud feiner Bewohner ausgeschmudten Baterland zu entfeffeln. Gs ift Bahnfinn, an Friede, Rube und Ordnung in einem Lande zu benten, wo die eine Konfession unaufhörlich zu blutigem Baß gegen die andere aufgestachelt wird und die beiden Konsfessionen unaufhörlich wie zwei feinbliche Bölter gegen einans ber stehen, und es ware unverzeihlich, noch länger die Landsfriedensstörer zu bulben.

2) Der Jefuitenorden befeindet unaufhörlich alle freien Berfaffungen und faet baber in allen freisinnigen Rantonen ben Samen zur Anarchie und Rach feinen Prinzipien Beind aller liberalen Reaftion. Brunbfage, ftrebt biefer Orben, balb im Sinn rein abfoluti= ftifcher Gewalt, balb mit Gulfe einer roben Ochlofratie, überall, fo weit feine Banbe reichen, alles mahrhaft freifinnige und gebilbete Ctaateleben ju untergraben und ju vernichten. Richt blog in ben Rantonen, wo er eingeniftet ift, gerftort er ungefaumt jebe mahrhaft liberale Orbnung ber Dinge, sondern wirft unaufhorlich aus feinen Wertflatten auch in andere liberale Rantone binein, um bie freien Schöpfungen ber Regeneration umzufturgen. Aufs innigfte mit ber Ariftotratie, auch in ben liberalen Rantonen, verbunden, ftrebt ber Jefuitismus unausgesett in ben fatholischen wie in ben reformirten Theilen ber Schweig burch Umtriebe, Deutereien, Bublereien und gulett burd Gewalt bas gange große Resultat ber Jahre 1830 und 1831 wieder auszutilgen. Die Beitgeschichte liegt vor Ihnen, Tit.; werfen Gie einen Blid in fie und fie werben finden, daß nicht ein Sahr vergeht, wo nicht bie Bropaganda, an beren Spite Die Jefuiten fteben, in irgend einem Ranton, porzüglich in ben paritätischen, an ben Saulen bes Staatsgebaubes ruttelt; ja, mahrend wir gu Ihnen reben, wird von biefem Orben aus bie ichmachvollfte Entweibung ber beiligften Grunbfate bes Rechts und ber Treue an ben bulflofen Unterwallifern vollzogen, beren einziges Berbrechen ihre liberale, eibgenöffische Befinnung war. Rube und Orbnung, tann ein ftetiger und fefter Entwidlungegang in ber Gibgenoffenschaft - wir fagen in ber gan =

gen Gibgenoffenicaft - begrundet werben, wenn ein Feind im Innern fist, beffen beständiges Sinnen auf Reattion gerichtet ift? Ja, wollten bie Soweiger - Reformirte wie Ratholiten - fich bor Rutten beugen und Retten tragen, fo mare Rube, tiefe Rube in bem Lande, bas bisher ftolg war auf die Belben fur geiftige, wie auf die Belben fur politifche Freiheit, beren Afche jebes eblere Berg mit Chrfurcht fegnet. Bollen fie aber biefe Breiheitsbelben bes Beiftes und bes Staats nicht verläugnen und verfluchen, fo ift Rrieg, fo ift Unordnung, Berruttung und Revolution in ber gangen Schweig, fo lange bie Jesuiten ba finb. Doch wir fürchten, Sie zu langweilen, wenn wir langer einen Buntt bervorbeben wollten, ber in ber Bohnung eines jeben Landmanns in ber Someig wie eine Landplage besprochen wird; benn beinabe jebes Jahr muß in irgend einem Ranton, oft in mehrern, ber wehrpflichtige Cohn bes Baufes nach feinen Baffen greifen, um einem von den Jefuiten ausgebruteten Unbeil guvoraufommen.

3) Wir finden brittens in bem verberblichen, bie Brunbfate ber Moralitat verfälfchenben und bas Rationalgefühl austilgenden Unterrichte ber Jefuiten eine ftete fliegenbe Quelle von Birren, Berruttungen und Reattionen in unferm Baterlanbe. Begnügten fich bie Rollegien biefes Orbens mit bem elenben Jefuitenlatein und bem armfeligen Unterricht in Da= thematit und Beschichte bei bem Mangel aller nuplichen Renntniffe für bas Leben, fo mochten bie Rantone, in benen er fich feftgefest hat, ben Schaben tragen. Aber fie lebren jene gebrandmartte Refuitenmoral, welche alle Lafter und Sunben entschuldigt, welche bas Funbament aller fittlichen Befinnung gerftort, welche ben jungen Gemuthern bie Beibe jum Berbrechen ertheilt. Ihre gange Badagogit ift babin gerichtet, ihren Boglingen Dag und Berachtung gegen alle republitanifden Grundfate und Inftitutionen einzuflößen, alle Baterlandeliebe in ihnen zu vertilgen und allen Stola auf bie großen Freiheitshelben unfere Bolte in ihnen auszuloichen. In ihren Schulen wird Tell ein Meuchelmorter, Bintelried ein Rebellenhauptmann genannt, bie Grifteng ber Brunde ber Gibgenoffenicaft geläugnet, alle großen Delbengestalten ber Borgeit berabgewurdigt, bie nationalen Beiligthumer, bie jedem Schweizer theuer fein muffen, verachtet und versvottet, und alle boben Erinnerungen, bie jeben Baterlandefreund begeiftern, entweiht und verhöhnt. "Dft genug mußten wir anboren" - fo fagen junge Manner bes Bofingervereins, die felbit in ben Resuitenschulen waren - pft genug mußten wir anhören, wie man ben gangen Charafter unsere Baterlandes verunglimpfte und ichandete; wir find Beugen biefes Unterrichts gewesen und waren fast bas Opfer besselben geworben." Bas foll aus Menschen werben, bie in biefen Besthäufern ihre Erziehung erhalten, die bort unfer republikanisches Leben und unfere gange Nationalitat haffen und verachten gelernt haben? Gie treten als Beiftliche ober Magistrate in bas Leben; fie werben Grograthe, Regierungs= rathe und Richter. Werben fie ba nicht die Institutionen, bie fie haffen und verachten, ju untergraben, werben fie nicht alle liberalen Intereffen zu unterbruden und alle freien Berfaffungen umzufturgen ftreben ? Der Ranton Ballis liefert ben jungften Beweis. Ja, Tit., in ben Schulen ber Jesuiten werben bie Refruten jenes geheimen Bundes gebilbet, ber fich über bie gange Schweis ausbehnt, und fich gegen bie Freibeit und Rultur ber regenerirten Rantone und gegen bie republikanische Ehre ber Gibgenoffenschaft verschworen bat. Es find nicht ein ober zwei Rantone, bie bier in Frage tommen: es ift die Boblfahrt und fittliche Lebenswurde ber gangen Schweig; bas tobtliche Bift, bas in jenen Pefthaufern gubereitet wird, verbreitet fich über unfer ganges Baterlanb.

Das, Sit., find die Grunde, auf welche fich unsere fefte Ueberzeugung ftust, bag bie Aufhebung bes Jefuitenorbens von ber im § 1 bes Bundesvertrage vorgeschriebenen Obforge bes Bundes für bie Erhaltung ber Unabhangigteit
und Sicheit, fo wie für bie handhabung ber Ruhe
und Ordnung im Innern unfers Baterlandes bringend
gefordert wird, daß mithin biese Aufhebung vollftandig in die
Rompetenz ber oberften Bundesbehörde fallt.

Begen biefe Ermagung verfdwinbet bann bie Berufung auf die Souveranetat ber Rantone, welche bie Freunde ber Jefuiten geltend machen werben, ganglich. Der Rantonsfouveranetat ift in bem Bunbesvertrag ihr bestimmtes Bebiet angewiesen; aber fie findet ihre Grangen, wo bie Gicherheit und Unabhangigfeit bes Bangen ober eine bauernbe Störung ber Rube und Ordnung im Innern jur Sprache tommt. Dann tritt nach § 1 bes Bunbesvertrags bie Rompeteng ber oberften Bundesbehörbe ein, was auch jedes Dal in folden gallen geschen ift, wie wir im Anfang unserer Buschrift icon angebeutet haben. Der Bunbesvertrag ftunbe mit fich felber im Biberfpruch, wenn er eine Bundesbehörde aufftellte und fur biefe eine bestimmte, in bem Befen einer jeben Staatsverbinbung, beiße fie, wie fie wolle, gegruntete Rompeteng festfeste und bann in ben Fallen , wo biefe Rompeteng eintreten follte, Diefelbe ber Rantonalfouveranetat aufopferte; bamit mare ber Bund felber aufgehoben.

Aus den vorgetragenen Gründen ftellen wir an Sie, Tit., das ehrerbietige Gesuch, daß Sie die Zürcher Gesandtschaft für die diesjährige Tagsahung instruiren möchten, dem Anstrag des hohen Standes Aargau auf Aufhebung und Ausweisung bes Jesuitenordens aus der Schweiz beizustimmen und benselben mit allen Kräften zu unterstühen und zu verfechten.

Bir konten hier ichließen; aber wir wurben uns nie berubigen, wenn wir mit bem vorgetragenen Gesuch nicht noch eine bringenbe Bitte vereinigten, wenn wir unsern Schmerz über ben jungften Frevel jener Rotte von vaterlanbelofen Ungludeftiftern nicht in die Bersammlung unserer Reprafen-

tanten trugen. In Ballis ift die Saat des Berberbens, welche bie Jefuiten überall ausfaen, in ihrer gangen Scheuflichteit, wovon unfere Befchichte fein zweites Beifviel liefert, aufgegangen, und herzzerreigend find bie Rlagen, bie aus jenem niebergetretenen Sanbe an bas eibgenöffiche Mitgefühl bringen. Sie wiffen, Tit., wie, geleitet von ben Jefuiten und ihren bienftbaren Schergen in und außerhalb Ballis bis an bie Reug, die Parteileidenschaft und die brutale Bewalt die Berfaffungeatte gerriffen, die fonftitutionelle Opposition der Liberalen, ftatt mit Brunden zu befiegen, mit ben Baffen niebergefchlagen, burch Berrath und Meineib ben Sigungsfaal ber Deputirten entweiht, die Befet und Ordnung liebenben Burger ale Rebellen unterbrudt und auf ben Leichen ber Bemordeten und bem Ruin gabllofer gamilien ihren Triumph gefeiert haben. Bermenben Sie ben gangen Ginflug bes Stanbes Burich auf ber Tagfatung babin, bag nicht langer zur Schmach unsers Baterlandes ein Theil ber Schweiz bie Boblthaten bes Befetes und ber perfonlichen Sicherheit entbebre, beren felbft bie Borben wilber Boffer allmalig theilhaftig werben, bag nicht langer gur Schande ber Gibgenoffenichaft bie burch ihren warmen und treuen eibnenöffischen Sinn ausgezeichneten Unterwallifer als bulflofe Opfer ber roben Bewalt verfaffungewidriger Machthaber und bes muthenben baffes finfterer und liftiger Briefter ju Boben getreten werben.

Tit.! Wir erheben unsere Stimme zu bem großen Rathe eines Standes, ben Zwingli an die Spike der protestantischen Konfession in der Schweiz berufen und der diesen Beruf seit Jahrhunderten getreu erfüllt hat; der in den Zeiten jeuer heillosen, von Mönchen, Nuntien und Jesuiten angesachten Religionskriege durch sein Blut die Bernichtung dieser Konfession abgewendet; der nach dem Erlöschen der Religionskriege mit heiligem Ernst den Frieden der beiden Konfessionen bewahrt und daher den sinftern, ultramontanen Einstüssien von jenseits der Alpen stets eine mannliche und uner-

icutterlice Opposition entgegengestellt bat. Die Tage find getommen, wo jene ungludlichen Beiten unfeligen Anbentens wieder aufleben follen; die Tage find getommen, wo jene finftere Dacht burch ihre Diener, bie Jesuiten, abermals bie Badel ber Zwietracht in unfere Bauen fchleubert und jugleich gegen unfere geiftige und politifde Freiheit Berrath und Untergang brutet. Es ift alfo Beit, bag ber Stand Rurich fic aus feiner feit einigen Jahren zweifelhaften Stellung zu feiner alten reformirten Rraft und Chre aufraffe; bas erwartet feine Bevolterung, bas erwarten alle aufgeflarten, bie Freiheit und ben Frieden ihres Baterlandes liebenden Ratholiken. Es ift Beit, bag ber Stand Burich mit Duth und Entschiebenheit auf bem von Margau eröffneten geistigen Rampfplat ericheine und einem Beind entgegentrete, ben icon einmal bie gange givilifirte Belt um ihres Gluds und Friedens willen binausgeworfen hat und beffen alte und jungfte Thaten mit Blut auch in ben Jahrbuchern unferer Befchichte aufgezeichnet finb. Bir hoffen, bag bie Bater bes 16. Jahrhunderts, wenn fie in bem Rathsfaale waren, nicht über ihre Entel bes 19. Sahr= bunberte errothen murben.

Genehmigen Sie, Tit., 2c. 2c. Unterftraß, ben 2. Juni 1844.

9.

## Emanuel von Fellenberg \*).

Mit E. v. Fellenberg ift einer ber bebeutenbsten, vielleicht ber berühmteste aller ausgezeichneten Manner ber Schweiz in neuern Zeiten, bahin geschieben. Ein Brief mit der Abresse: "E. v. Fellenberg in hofwyl" ware aus allen gebilbeten Lanbern richtig an Ort und Stelle angelangt. Es ift billig, daß wir von diesem seltenen Manne, wenn auch keinen vollftan-

<sup>\*)</sup> S. schweiz. Republitaner Rr. 97 von 1844.

bigen Retrolog, boch bie wefentlichften Buge feines Lebens, beren Renntnig wir einigen Freunden verdanten, mittheilen.

Beboren 1771 in bem privilegirten Bebiet ber Batrigier, faßte er fruhe ben genialen Bebanten, fein Leben ber " Grgiebung ber Menfchen" ju widmen; - bas ift ber Ausbrud, ben er gewöhnlich felber gebrauchte, und ber in ber That am bezeichnendsten für feine Thatigfeit ift. Es wollte für einen Abtommling aus ben bobepuntten ber ftolgen Republit Bern, von wo man wo moglich ebenfo verachtlich auf einen Schulmeifter herabsah wie von ben Bipfeln bes Septemberreiches viel fagen, in diefe gering geschätte Rlaffe von Arbeitern in ber Menschenwelt herabzufteigen und einer ber thrigen zu werben, weghalb er auch anfangs manchen Streit mit feinen Bermandten burchzutampfen batte. Ihnen zu Liebe ftubirte er in Tubingen bie Jurisprudeng; bann aber folgte er, unbefummert um patrigifden Sohn, bem innern Buge feines Benius mit jener eifernen Beharrlichteit bes Billens, bie eine feiner eminenteften Gigenschaften war. In der Bfeffelfchen Lehranstalt in Rolmar, wo er fich eine furze Beit aufhielt, erwarb er fich zuerft eine klare Intuition einer wohlgeordneten Bilbungsanftalt, worauf er bie gebilbetften ganber Guropas burdmanberte, um, wie er felbft fagte, eine größere und freiere Beltanichauung zu gewinnen; benn fur eigentliche Erfahrungemeisheit mar er noch ju jung. Nach feiner Rudtehr trat er in enge Berbindung mit Beftaloggi, errichtete jeboch fcon 1795 eine felbständige Anstalt auf bem Bylerhof, ben er in "hofwyl" umtaufte. Diefen fo berühmt geworbenen Bled Erbe fcmudte er nach und nach mit einer Reihe ber fconften Bebaube, mit Bohnungen fur Boglinge, Bebrer, Bandwerter, mit Turn= und Babe-Ginrichtungen, und mit allem, mas gu einer ausgebehnten gandwirthichaft gehört, fo bag auch, mas ben Umfang und die Bracht bes Aeugern betrifft, fcwerlich eine zweite Bilbungsanftalt in ber Belt eriftirt, bie fich mit Dofwpl meffen tann. Gine ber erften Schulen, bie er fcuf,

:

::

..

27

41

٠,

ii.

116

101

ti

ije.

भंग

Ė

şċ

430

3:2

ile

war bie land wirthichaftliche Schule. Das Borbild bagu nahm er hauptfächlich von ber englischen Landwirthschaft; auch bie Materialien feines Suftems, fowie bie neuen Ginrichtungen, bie er einführte, ftammten meiftens borther. Inbeffen paßte biefes Spftem nicht zu ben Auftanben ber ichweizerischen und beutschen Landwirthschaft, weghalb tiefe Chule im Laufe ber Beit erlofd. Doch hielten fich einzelne Berbefferungen, und ungablige Landwirthe, befonders aus Deutschland, ichopf= ten bort Reig und Antrieb gum Fortichreiten und gum Berlaffen bes herkommlichen Schlenbrians. Die zweite, gleichzeitig gegrundete Anftalt mar feine Atabemie - eine mahrhaft geniale Chopfung. Gie mar ber Erziehung rein menfchlicher Bilbung gewibmet, abgesehen von allen nationalen Schranten, Borurtheilen und Gigenthumlichkeiten. Diefe 3bee war eine Bluthe und ein Bedurfnig ber Reit. Die Bilbungeftufe reiner bumanitat ift immer am ichwerften zu erreichen, und boch konnen nur burch fie bie Nationalitäten verebelt und gelautert werben; bie nationalen Formen find ohnedem nicht leicht zu verwischen und tehren im praftifchen Leben immer wieder; aber ohne ihre Beredlung ift fein mahrhaft menfch= licher Fortschritt möglich. Diefe Anftalt bat unendlich viel Sutes gestiftet. Die Cohne bes Mittelftanbes und ber Reiden, bie Rinber ichlichter Burger, junge Grafen und gurften, Boglinge aus Rugland und Stalten, aus allen Landern Guropas, aus Nord- und Gudamerita, aus West- und Oftindien, trafen in hofmyl jufammen, traten unter gleichen Gefegen in bie fcone Bemeinschaft ber Ausbildung zu einem gleichartigen verebelten Denichenchgrafter und ichloffen Freundfcaften, bie nicht felten in allen Bechfeln bes Lebens unerfcuttert blieben. In biefer reich ausgestatteten Anftalt fie gablte gewöhnlich 20-24 Lehrer - machte eine große Anzahl junger Badagogen, besonbers aus Deutschland, von benen fich fpater viele auf Univerfitaten, Gymnafien und in Erziehungebehörden auszeichneten, ihren prattifchen Rure und gewannen pabagogifche Uebung und Erfahrung. Der Reiz bes geiftigen Lebens in biefer Akademie und bes gemeinsamen Busammenseins ber Lehrer in bem "grauen Lehrerhaus" war so anziehend, daß mehrere, wie Brofessor Kortum, spater erworbene Lehrstellen aufgaben und wieder nach hofwpl zurudttehrten, andere, wie Theodor Müller, sich für Zeitlebens bort ansiedelten.

Aber auch für eigentlich schweizerische Rational= bildung war Fellenberg unablaffig und mehr als einer feiner Beitgenoffen thatig; auch bier war bas veredelte menfch= liche Element ber Buntt, von bem er überall ausging. Gine folde Nationalbildung betrachtete er ale bie große Aufgabe, burch welche die wichtigften Fragen - bie fozialen wie bie politischen - ju lofen feien. Bir muffen bier por allem feiner Armenichule ermabnen - gleichfalls eine bochft geniale Ronzeption. Fellenberg nahm arme verwahrloste Rinber aus ber unterften Sphare ber menfchlichen Befellichaft öfter junge Straflinge - nach hofmpl, ließ ihnen bie nothigen Renntniffe und bie Befähigung ju irgend einem nutlichen Beruf ertheilen, fie ju Arbeit, Bleiß, fittlich-religiöfer Gelbftbeberrichung erziehen, und entließ fie bann getroft in bie Bellen bes Lebens; - und felten, außerft felten murben feine Doffnungen getäuscht. Go loste er einfach eine Frage, über welcher fich fo viele gemeinnütige Befellschaften icon bie Ropfe gerbrochen haben. Behrli, von Fellenberg felbft gebilbet, mar lange ber Borfteber biefer Anftalt. Die Linthtolonie, die hauptfachlich burch Rellenberge Bemubungen ju Stande tam, ift ein Abbild ber Bofmpler Armenfchule. Aud für bie Bilbung von Boltsichullebrern murbe in Bofmul viel gethan, und bie hoffnung, bag auch in biefer hinficht bie Epoche von 1830 und 1831 eine Regeneration berbeiführen werbe, war eine ber Urfachen, warum er fo freubig begeistert jene Jahre begrußte. Diefe hoffnung murbe, für ben Ranton Bern wenigstens, nicht gang erfüllt. Dit Be-

trubnig fab er, wie bei bem Rormalturs, ben ber Seminarbirettor Langhans 1832 in Sofwyl gab, die Sache ber Boltsfoule unter labmenden geiftlichen Ginfluß gerieth und jugleich von ber Gemeinbeit ber Burgborfer Rlique niebergehalten und fein eigenes ebles Streben von allen Seiten angefeindet murbe. (Run ermabnt &. Snell feines Berhaltniffes ju gellenberg). Bellenberg ließ 1833 und fpater noch, öfter von feinen eigenen Lehrern und größtentheils aus eigenen Mitteln, ausgezeichnete Rormalturfe für eine bebeutenbe Babl von Schullebrern abhalten und hofwpl war und blieb in Rath und That eine liebe, befreundete Statte fur ben Lehrerftand. Rein Bunder, bağ hofmpl, ber Sit folder Beftrebungen, in ber gangen gebilbeten Belt befannt war und bag faum ein ausgezeichneter Dann in die Schweiz tam, ber nicht hofmpl befucht bat. Auch ftanb Fellenberg mit einer Daffe einflugreicher Staatsmanner in fortbauernber Rorrefpondeng.

Bur fein fcweigerifches Baterland gab ce faum einen warmeren und thatigeren Freund, als es Fellenberg war. Alle boberen Intereffen besfelben, jebe große Frage, bie im Strom ber Beit auftauchte, regten ibn machtig, oft begeifternb an. Die fittliche Berjungung ter Soweiz burch eine eble Nationalbilbung war, wie wir icon bemertt haben, bas große Biel, bas er im Auge hatte, und fo hoffte er, bie mit einer Art von Schwarmerei ergriffene und festgehaltene 3bee "einer provibentiellen Bestimmung ber Schweiz für Aufrechthaltung ber Freiheit und Rechtsgleichheit" zu verwirklichen. 3m großen Rathe von Bern, beffen Mitglied er von 1830 an bis an seinen Tob blieb, verfocht er fest und ftandhaft bie Boltsfache gegen Gelbstherrichaft, Pfafferei, Burgdorfer Gemeinheit, Jesuiterei u. f. f. Bar er innerlich bewegt, fo war feine Beredtfamteit erfcutternb und unwiberfteblich. Gine feiner ichonften Reben und feine lette war bie, welche er als bochbetagter Breis in biefem Sommer im großen Rathe für bas Ginfdreiten im Ballis um "Befreiung ber bortigen Menfaheit von ber nicht blog bie Ereigniffe . Erfcheinung ber gefam: Belt - wie g. B. ren, ber Rampf b Rampf ber Bolen biger Sympathic thatigen Baterl ben eibgenöffi' gen, fie gem ber Täusch bes zufür

an L. E

trübt:

getras

Die betr

©†

r

, aber er old, in den Tagen ber eprößling der frangomern feiner falfden Größe Andendeten Absolutisten Europas aller au retter gint du retten und ben Geift ber und ben Geift ber 4. elumin in beschieberen. Kläglicher Wahnfinn! rie bereits die Runde um die Welt present und fich mit ihren Resultaten, bie mit thren Resultaten, die wir im Bewußtsein der Bölker standen, on Maria fie jene Hollenmacht zurud und befiegels Bund zur Unterdrückung der Rationen. merroruaung ber Rationen.
ment in der fallich fich wie Lämmen in generalen gericht gleit; er schlich fich wie Lämmen in generalen generalen gericht gleit; er schlich fich wie Lämmen in or folich fich wie Lämmer in die Welt: pur bet fin de erfte Mal nach einigen Jahrhunderten, and publichen ift er bereits in bem Stadium ant mit er wie bunbe hinausgeworfen wirb, — um

got x xierm Baterlande, ber Schweiz, find fie unter of white alteristeben. bh for Griceinen in Battis eingezogen; de la Trans Gricheinen in Freiburg 1818 trugen fie noch Dreivurg 1818 trugen fie noch Mang, fonell brach bie eingesteischte, grimmige on a bervor, besonders seitdem unter dem frangofischen Martignac 1829 bie großen, vielerfahrenen Bers Drbens, Die Eugen Sue fo meifterhaft gefdile Mit in bie Schweiz ftromten und feitbem bie Glaubenes & Septembers in Zürich bas Gebaube ber breifiger Partien ericuttert und ben Machten ber Binfterniß bie

Bereit geöffnet batte. An liegen bie foredlichen Birtungen bes Jefuitenorbens Reine menfchliche Erfindunge. mire im Stande, in 15 Jahren ein foldes Berberben

en Sonberbunbeftanbe ju baufen, wie es ben Re-.ungen ift. In Ballis haben fie eine zweite Barthonacht gewagt, um die liberale Bartei im Blut zu er-... die taum gepflangten Reime einer beffern Butunft gu ctilgen und die erften Strablen eines iconen Morgens wieber burd bie alte ginfternig ju verscheuchen. In Freiburg haben fie alle Spuren ber Regeneration von 1830 vernichtet, gleichfalls die liberale Bartei gerichtet, eingelertert und verbannt, bas Bolt mit ben Ibolen bes Bahns berudt, ben Ranton mit brei Dillionen Schulben belaftet und an ben Bettelftab gebracht. In Lugern haben fie icon von Schwyz aus das Bolt in thierischem Aberglauben abgeftumpft, bie liberale Bartei verfolgt wie in Ballis und Breiburg, brei Jahre lang ben Ranton in ichredliche Ronvulfionen verfest und benfelben faft bem Banterott ausgesett. In ber Bevolterung ber Urfantone und im Oberwallis haben fie jede Erinnerung an ibre große, vom Geifte ber Freiheit verberrlichte Befchichte und die Liebe ju ihren eigenen unfterblichen Schopfungen, ben ewigen Bunben, ausgetilgt und fie ber Gibgenoffenschaft entfrembet; - überall haben fie aber in madern und tapfern Stammen bie fittliche Rraft zu brechen, fie gu blinden Bertzeugen einer auslandifden Dacht berabzumurbigen und auf bem Grabe ihrer Nationalheiligthumer mit Beifteenacht und Bahnfinn zu umbullen geftrebt. Ihre lette Schöpfung war ber Sonberbund, um mitten in ber Schweig eine romifche Proving unter jesuitischem Priefterregiment guerrichten. Der Sonderbund ift gefallen und nun fteben bie fieben Sonderbundeftande wie verfteinert por bem jammervollen Ruin; bie Binbe ber Berblenbung liegt auf ber Erbe und fie ftarren verzweiflungevoll in ben Abgrund ber Berruttung, ber Roth und ber Armut! Die Jefuiten aber find wie Brandftifter beimlich bavon gezogen; fie baben ihren Beruf erfullt. Go verlaffen Rorfaren bie Rufte, wenn die Bewohner im Grimm für bie verwüftete Beimat ju ben Baffen greifen.

Bapft Rlemens Banganelli 1773 binausgeworfen, aber er ftand wieder auf wie ein Abler. 1814, in ben Tagen ber großen Reattion, ale ber ungerathene Sprögling ber frangofifden Revolution unter ben Trummern feiner falfden Große begraben lag, erblicten bie verblenteten Abfolutiften Europas und auch unfere Patrigier in biefem Orben bie geheimnigvolle Bewalt, um Thron und Altar zu retten und ben Beift ber frangöfischen Revolution ju beidmoren. Rlaglider Bahnfinn! Anftatt jene Revolution, die bereits bie Runde um die Belt gemacht hatte, anzuerkennen und fich mit ihren Refultaten, bie wie bie Tafeln bes Sinat im Bewußtfein ber Bolter ftanben, gu befreunden, riefen fie jene Bollenmacht gurud und befiegelten mit ihr einen Bund gur Unterbrudung ber Rationen. Bum zweiten Dal burchlief ber Orben benfelben Rreislauf wie bas erfte Mal; er schlich fich wie Lämmer in die Belt: aber nicht wie bas erfte Dal nach einigen Sahrhunderten, nein! nach einigen Jahrzehnten ift er bereits in bem Stadium angelangt, wo er wie hunde hinausgeworfen wird, - um nie wieder aufzustehen.

Auch in unserm Baterlanbe, ber Schweiz, find fie unter de la Tour 1812 mit bem Lammpelz in Ballis eingezogen; auch bei ihrem Erscheinen in Breiburg 1818 trugen fie noch bie scheinheilige Maske bes Friedens; aber nicht lange ertrusgen fie ben Zwang, schnell brach die eingesteischte, grimmige Wolfsnatur hervor, besonders seitdem unter dem französischen Winisterium Martignac 1829 die großen, vielerfahrenen Berbrecher des Ordens, die Eugen Sue so meisterhaft geschilbert hat, in die Schweiz strömten und seitdem die Glaubenserevolte des 6. Septembers in Zürich das Gebäude der dreisiger Regeneration erschüttert und den Mächten der Finsterniß die Pforten geöffnet hatte.

Nun liegen die schrecklichen Birkungen bes Jesuitenorbens aller Welt flar vor Augen. Reine menschliche Erfindungstraft ware im Stande, in 15 Jahren ein folches Berberben

auf bie fieben Sonberbundsftanbe ju baufen, wie es ben Sefuiten gelungen ift. In Ballis haben fie eine zweite Bartho-Iomausnacht gewagt, um bie liberale Bartei im Blut ju er-Riden, die taum gepflanzten Reime einer beffern Butunft gu vertilgen und bie erften Strahlen eines ichonen Morgens wieber burd bie alte Rinfternig ju verscheuchen. In Freiburg haben fie alle Spuren ber Regeneration von 1830 vernichtet, gleichfalls bie liberale Bartei gerichtet, eingefertert und verbannt, bas Bolt mit ben Ibolen bes Bahns berudt, ben Ranton mit brei Dillionen Schulben belaftet und an ben Bettelftab gebracht. In Lugern haben fie icon von Schwyz aus bas Bolt in thierifchem Aberglauben abgeftumpft, bie liberale Partei verfolgt wie in Ballis und Freiburg, brei Jahre lang ben Ranton in ichredliche Ronpulfionen verfett und benfelben faft bem Banterott ausgefest. In ber Bevolterung ber Urtantone und im Oberwallis haben fie jebe Erinnerung an ihre große, vom Beifte ber Freiheit verherrlichte Befchichte und die Liebe zu ihren eigenen unfterblichen Schopfungen, ben ewigen Bunben, ausgetilgt und fie ber Gibgenoffenschaft entfrembet; - überall haben fie aber in madern und tapfern Stammen bie fittliche Rraft zu brechen, fie gu blinden Berfzeugen einer auslandifden Dacht berabzumurbigen und auf bem Grabe ihrer Nationalheiligthumer mit Beiftesnacht und Wahnfinn zu umhüllen gestrebt. Ihre lette Soobrfung war ber Sonberbund, um mitten in ber Schweig eine romifche Proving unter jesuitischem Priefterregiment guerrichten. Der Sonderbund ift gefallen und nun fteben bie fieben Sonderbundeftande wie verfteinert vor dem jammervollen Ruin; die Binde ber Berblenbung liegt auf ber Erbe und fie ftarren verzweiflungevoll in ben Abgrund ber Berruttung, ber Roth und ber Armut! Die Jesuiten aber find wie Brandftifter heimlich bavon gezogen; fie haben ihren Beruf erfult. Go verlaffen Rorfaren bie Rufte, wenn die Bewohner im Brimm für bie verwüftete Beimat zu ben Baffen greifen.

Lange baben bie Refuiten im Rinftern ibr beillofes Befen getrieben und nur von Beit zu Beit verriethen gudenbe Blammen, bie aus bem Boben fuhren, bas Dafein ber unbeimlichen Beifter in ber Unterwelt, bis ber Brauel am Trient 1844 alle Bergen mit Schauber erfüllte. Nur zwei Manner maren es, bie zuerft biefem Bewußtfein Borte verlieben: Geminarbirektor Reller im Nargau und Dr. 2. Snell im Ranton Burich, erfterer burch feinen Antrag im großen Rath bes Rantone Margau auf Bertreibung ber Jefuiten und letterer burch bie Abfaffung ber Betition bes Limmatthalvereines an ben Burcher großen Rath im Ginne bes tellerichen Antrages und burd bie Bearbeitung ber barmannichen Schrift. Aber noch ftanben bie Behörben wie bei allen großen Grundreformen, bie bas eibgenöffische Leben verjungten, weit hinter bem Boltsbewußtsein jurud; nur ber große Rath von Agraau trug in ber Tagfatung auf bas Tobesurtheil bes Orbens in ber Gibgenoffenschaft an. Go ichwach war im Commer 1844 ber Anfang ber großen Bewegung, bie nun erfolgte; und icon im Jan. und Febr. 1845 organifirte fich burch bie 12 Rantone hindurch, in Bolteversammlungen auf ben Schneefeldern, in Antijefuiten-Affogiationen und =Romites eine unwiberfteh= liche, bisher noch nicht erlebte Rationlvereinigung zu einer Rationalthat; - und lieferte einen neuen Beweis ber Babrbeit, bag bas, was in einem freien Bolt fich gur feften innern Ueberzeugung ausgebilbet hat, unwandelbar gur au-Bern That wird; ber bewaffnete, eiferne Boltsbund, über ben die turgfichtigen Ronfervativen ihren findischen Sohn ergoffen, mar in ber Birklichkeit icon ba und ging an bie Bung ber Aufgabe. D! wie turz und eitel mar bas Triumphgefdrei ber reformirten und tatholifden Gulennefter über bas Difflingen bes Freischaarenzuges! Der Freischaarenzug trug bas beilige Siegel einer fittlich=hoben Ibee, bie nicht untergeben tonnte; er war - um uns bes Bilbes eines Dichters ju bebienen - bas Braufen, bas am Abend über bie Dee-

reswogen geht und ben Sturm bes tommenben Sages verfintet. Sofort idritt ber Rationalwille unaufhaltsam porwarte zu feinem Biele; bie Bage ber Chre und Freiheit in ber hand, mog er bie Lenter ber Rantone und gab fünf Regierungen ben Abichieb; fie fturgten und mußten fturgen, meil fie vom Baterlande abgefallen waren. 3m Jahr 1846 neigte fich trub und matt ber Stern ber Jesuiten rafch zu ben weftlichen Kluthen binab. Roch einmal verfuchten ber Conberbund und feine reformirten Bunbesgenoffen - bie Geptemberbelben in Rurich, die Rlique in Burgborf, die Reuen= burger Ariftofratie, ber Sarnerichwang in Bafel und viele reformirte Beiftliche - ihre letten Anftrengungen, befchworen bie Botter bes himmels und ber Unterwelt, jammerten über Burgerfrieg, flebten um fremde Intervention und hofften gum letten Dal, als bie Diplomatie für ihr Schooftind, bie Briefter ber Racht, in die Schranten trat. Aber wie ber Blis vom himmel fielen bie eifernen Burfel bes "bewaffneten Boltsbunbes" und auf ben Ruinen ber Zwingburgen bes Ignatius bat bas weiße eibgenöffifche Rreuz einen Gicg ber Rultur gefeiert. um ben es bie gebilbetften Nationen ber Erbe beneiben.

So ruht benn im Frieden, ihr tief betrauerten Opfer für bie alte eidgenöffische Sache, in euern ftillen Grabern vom Trient, ihr edelmuthigen Kampfer für eine heilige Idee in den schauer-vollen Waldern ber Emme! Eure Schatten find verföhnt! bie Priesterketten find zerbrochen! die Fahne hat gefiegt, für die ihr in den Tod ginget!

#### 11.

# Die Bunbesftabt. \*)

a.

Rur die Bahrnehmung ber ungemeinen Oberflächlichkeit, mit der die Frage, an welchen Ort fur die Bufunft die

<sup>\*)</sup> S. R. J.-Big. Rr. 310, 311, 312 von 1848.

Bundesbehörden zu verlegen seien, mit einem Bort die Frage über die Bundesftadt, von den meiften öffentlichen Blattern behandelt wird, vermochte den Berfasser dieses Aufsahes, der sonft an den politischen Distuffionen des Tages wenig Theil nimmt, seine Stimme über diesen Gegenstand abzugeben.

Die Frage, die uns gegenwärtig beschäftigt, wird sehr burch die allgemein angenommene Boraussetzung vereinsacht, daß der Bundessitz nicht in die welsche, sondern in die deutsche Schweiz und hier in einem der drei letten Bororte, Zürich, Bern oder Luzern verlegt werden soll. Ohne diese von allen Kantonen zugegebene Annahme würde die Lösung derselben etwas schwieriger, jedoch auch dann das lette Resultat einer gründlichen Untersuchung dasselbe sein. Um unsere Leser über unsere Ansicht nicht im Zweisel zu lassen, sprechen wir sogleich ganz unser Urtheil dahin aus, daß unsers Bedünkens alle Erwägungen, die bei der Bestimmung des Bundessitzes von mehr oder weniger Gewicht sind, sich für Zürich vereinigen. Es wird nun unsere Sache sein zu zeigen, daß unser Urtheil auf einer ganz unparteisschen, rein objektiv gehaltenen Prüfung beruht.

Bir burchgehen zuerst die minder bedeutsamen Erwägungen, die wir zum Theil, weil die Thatsachen, auf die wir und stüßen, offen da liegen, nur ganz kurz zu berühren nösthig haben; ben hauptgrund, der entscheidend ist, bringen wir zulest zur Sprache. Wir werden und bei der Bergleischung des Anspruchs Zürichs — meriti causa — mit denjenigen der andern Prätendenten oft nur leiser Andeutungen bedienen, um nicht zu erbittern; allein zu der Methode, wichtige Resterionen, weil sie auf der einen oder andern Seite unangenehm sein möchten, ganz zu verschweigen, können wir und nicht entschließen, weil auf diese Weise gar keine seste Ueberzeugung gewonnen wird.

Der Korrespondent aus Lugern in Rr. 298 ber R. 3.-3tg. führt in seinem Bladoper fur Lugern besonders, ja wir mod-

ten sagen vorzugsweise ben Grund an, baß es biefer Stadt nicht an Gebäulich feiten und Lotalen zur Unterbringung ber Bundesbehörden fehle, und von Bern vernehmen wir, daß bie dortige Bürgerschaft sich zu dem dono grato von einer Million Franken entschlossen habe, um die nöthigen Gebäulichteiten herzustellen. So viel wir wissen, besigt keiner der drei gewesenen Bororte so viel passende Staatsgebäude und so viele für diesen Zweich, was sich aus der eigenthümlichen Geschichte dieses Kantons erklärt; und sollten noch neue Bauten erforderlich sein, so wird die Bürgerschaft von Zürich auch zu den nöthigen Zuschüffen bereit sein. Dieser Umstand entschebet also gar nichts, und lasse daher die Eidgenossenschaft sich ja nicht durch die Berner Million blenden, wenn andere kräftige Gründe anders rathen.

Daß eine schöne Natur bei bem Borhanbensein anderer, wichtigerer Erfordernisse nicht ohne Werth seie, geben wir bem Luzerner Rorrespondenten gerne zu. Wir benten aber, die wunderlieblichen Ufer des Zürichsees, mit dem romantischen Gemisch, der Zauber der Ratur mit den Reizen menschlicher Runft werden auch in Zukunft wie bisher mehr anzieschen, als die wilden Felsenmassen des Vierwaldstättersees ober die ernste melancholische Umgebung Berns.

Bebeutender ist in unsern Augen die Rücksicht auf das gesellschaftliche Leben für so viele gebildete Männer, die an dem Bundessit zusammen kommen. Daß in dieser hinsicht Luzern den Borzug vor Bern habe, wo der traditionelle Unterschied der Stände noch lange nicht verwischt ist und die größte Armut an Bereinigungsorten herrscht, geben alle zu, die in beiden Städten gelebt haben; beide aber halten in dieser Beziehung keine Bergleichung mit Zürich aus. Die republikanische Verschmelzung der Stände, die seit 1830 hier vollständig burchgebrungen ist; das geistige Leben, das aus den vielen wissenschaftlichen Instituten sich in allen Richtun-

gen ausbreitet; eine wohlhabenbe, bebeutenbe Bürgerichaft, bie eine grofigrtige, gebildete Raufmannicaft und nicht bloß einen geringen Rramerftand in fich foliegt; bie große Bahl einbeimifcher und frember Gelehrter und tenntnigreicher Danner aus allen Fachern; bie wohlthuenbe, tosmopolitifche Dentungsart und Bofpitalitat, die im Grunde von jeher, besonbers aber feit 1830 in Zurich beimifch ift , - haben bier bem gefellichaft= lichen Beben eine folche Berfeinerung, einen fo verebelten und geiftvollen Behalt und boch jugleich eine folche Preiheit in ber geistigen Bewegung verlichen, bag weit gereiste Frembe von Bermogen, Namen und Ruf Burid in biefer hinficht ben berühmteften Stabten borgogen. Den Reichthum und bie Danigfaltigkeit von Gefellichaftsorten innerhalb und in ber Rabe ber Stadt, im Sommer und im Winter, welche ber gefell= fcaftliche Trieb und bas Beburfnig ber Mittheilung fich gefchaffen haben, trifft man in teiner Stadt ber Schweiz und in wenigen Deutschlands an, und überall meht berfelbe beitere. bumane, foziale Beift, ber feine anbern Schranten als ben Anstand tennt, ober jeben Zwang absurder Konvention und namentlich jebe Berletung ber Deinungsfreiheit, bie nur engbergigen Bhiliftern ober brutalem Sochmuth entspringt, gange lich verbannt bat. Da wir bier von ben Mitteln ber Erbolung fprechen, fo wird es erlaubt fein, auch bie Dampffoiffe und Gifenbahn zu ermabnen. Bas ben Breis ber Lebensmittel und Logis anbelanat, fo mag fich wol Lugern, nicht aber Bern, namentlich nicht in Bezug auf Logis und auf Ausmabl von Roftorten nach verschiedenen Breifen , burch größere Boblfeilheit mehr empfehlen. Ge ift indeffen zu bedenten, bag ber rege ichaffende Beift ber Rurcher auch in biefem Buntt bald burch neue Einrichtungen bem Beburfniffe bes Acht-Franken-Behaltes ju Gulfe tommen wirb.

Bas die Institute der Biffenschaft und Runft und die bamit verbundenen Ginrichtungen und Anstalten, Lesetabinete, Museen, Bibliotheten, Runftsammlungen, Buchbandlungen,

mit einem Worte die Bergnügungen ber Biffenfchaft und bes Gefcmads betrifft, so wird wol tein vernünftiger Berner ober Lugerner in biefen Dingen an einen Wettftreit ihrer Kantone mit Burich im Ernfte benten. Burich war und ift nun einmal der Lieblingsfih der Mufen, und biefe haben bekanntlich ihren geweihten Boben und finden nicht in jedem Berg einen Barnag.

Unter ben außeren Bortheilen, welche Burich als Bunbesfis empfehlen, muffen wir endlich noch einen anführen, ber in gewiffer Beziehung ber wichtigfte von allen aus biefer Daffe Mr. Burich ift ber Bentralfnoten bes Bertebre fowol zwischen ben berfchiebenen Theilen ber Schweiz als auch gwifchen ber Schweiz und bem Ausland. Lugern hat in biefer Sinfict einen Borgug por Bern, bas ziemlich außerhalb ber Bertebrelinie liegt, fteht aber offenbar Burich ichon wegen beffen ausgebehntem Sanbel nach. Burich ift ber Mittelpuntt bes Bertehrs zwifchen Italien und ber Schweig, Deutsch= land und ber Schweiz und Deutschland und Stalien; Die Linie von Frantreich über Bafel nach Burich ift wenigstens furger als bie von Bafel nach Bern. Bur ben gangen Often ber Soweig und die innern Rantone, alfo fur weit mehr als bie Balfte ber Schweiz ift Burich ber naturliche Bentralpuntt; nur fur 1/g berfelben ift Bern portheilhafter gelegen. bebeutfam biefer Moment fowol für bie laufende Mittheilung, ale auch besonders in allen politischen Rreisen ift, bedarf feiner weitern Grörterung.

Das find die außeren Borzüge, welche burchweg Zürich als Bundebith empfehlen. Geben wir nun zu ben inneren Momenten über. Es bedarf hier nur einer unparteitichen und wahrheitsgetreuen Erörterung, um die Untersuchung zu einem entscheibenden Resultate zu Gunften Zürichs zu führen.

b.

Der Drt, welcher jum Bunbesfit gemablt wirb, erhalt fur bie Butunft bie größte Bebeutung fur bie Gibgenoffenschaft

und ihre ebelften Intereffen. hier vereinigen fich bie eibgenöffifchen Beborben und entwideln ihre Thatigteit für bas gefammte Baterland; bier geftaltet fich ber Beift, in welchem regiert, bie Grunbfage, nach welchen bas Bange verwaltet und großentheils erft noch geordnet werden foll. Denn wol ju bemerten ift, bag in ber neuen Bunbesatte nicht blog bie Bestimmungen über ben Organismus erft burch eine neue organifche Befetgebung verwirklicht werben, fonbern auch bie jum Theil vagen und zweibeutigen Bestimmungen über bie Intereffen ber Rultur und einer boberen Bivilifation burd eine eble Auffaffung in ausreichenbe, harmonische und moblthatige Gefete verwandelt werden follen. Dier fnupfen fic auch die nicht allgemein eidgenöffischen Berbindungen zwischen ben einzelnen Rantonen (Rontorbate) und bereiten fich allmalig fogar die Marimen vor, nach welchen in ben einzelnen Rantonen regiert wird; benn bier treffen bie tuchtiaften Rrafte berfelben als in ihrem natürlichen Mittelpunkt jufammen. Dier ift ber Beerd ber in = und auslandischen Diplomatie und es bilben fich bier die Anfichten aus, nach welchen fie geleitet wird; auch alle andern Berbindungen mit bem Ausland, turz alles, mas in anbern Staaten fur bie Gibgenoffenschaft von Intereffe und Wichtigkeit ift, wirb bier verbanbelt und zu prattifden Resultaten geführt werben. Die neue Aera für bas eibgenöffische Staatsleben entfaltet fich an bem Ort bes Bunbesfites.

In biefer Aera follen bie Errungenschaft aus ben letten, an Greigniffen und Reformen so reichen fünfzig Jahren versbürgt und die praktischen Aufgaben und neuen Schöpfungen, die aus ihr fich ergeben, ins Leben geführt werben. Diese Errungenschaft bilben, um es kurz zu bezeichnen, die zur praktischen Geltung erhobenen Grundsätze der Freiheit, Gerechtigkeit und humanität; hier find die Lebensprinzipien der jehigen Gibgenoffenschaft, das geläuterte Gold, das aus den fünf Dezennien harter Prüfungen hervorgegangen

tft. "Der Seift," fagt ein großer Denker, "bie Prinzipien, bie bas Leben beherrschen, biese find es, bie ben Charatter ber geschichtlichen Epochen eines jeden Boldes bezeichnen." Jene Grundsäte sollen wir in dem Staatsleben der einzelnen Kantone so in dem Streben nach einer höhern nationalen Ginisung, welche die eigentliche Aufgabe der neuen Bundesversammlung ist, sich mit unverfälscher Wahrheit immer reiner und träftiger bewähren.

Dier ift es nun jebem einleuchtenb, wie nothwendig es ift, daß bie Regierung und bas gange Staatsleben bes Rantons, in welchem ber Bunbesfit ift, mit biefen Lebensprinzwien ber verjungten Gibgenoffenschaft in einem innig befreundeten, fympathetifchen Berhaltnig ftebe, ober mit andern Borten, bağ bas Staatsleben bes Rantons, wo ber Bunb feinen Sit bat, felbft bon jenem Brundfate burchbrungen und vollständig beherricht fei. Ift bies ber gall, fo wird bie fernere Entwidlung ber Gibgenoffenschaft frei und felbftanbig, jum Glud und jur Boblfabet ber Schweiz erfolgen. Ift es nicht ber gall, find jene Grundfage in ber betreffenben Rantoneregierung noch nicht zu ihrer vollen Rraft gelangt, ober will, wie ber Lugerner Rorrespondent ber R. 3.=3tg. andeu= tet, biefe Regierung einen ungeburlichen Ginflug auf bie Bunbesregierung ausüben und ihr burch ihre Dacht imponiren, fo find bie traurigften Berirrungen und Entartungen unvermeiblich. Es werten fich Roterien bes Ehrgeiges bilben, welche bie felbftanbige Thatigfeit ber Bunbesbehörben unterbruden; ber Bolizeiftaat mit feinen Auswüchsen tann an die Stelle bes Rechtsftaats treten; ber Ranton ber Bunbesftabt fann fich anmagen wollen, feine Gebrechen bem Bunbe einzuimpfen; bas gange innere eibgenöffische Staateleben tann verberben und jum Rudichritt vertrantelt und die Diplomatie im Sinne einer Partei ausgebeutet merben. Die Rudwirtungen auf bie Ration werben Zwiespalt, Barteiungen und Erschütterungen fein.

Wir barfen nun getroft behaupten, daß jenes nothwendig geforderte befreundete Berhältniß des Staatslebens in dem Ranton der Bundesstadt mit dem bezeichneten Seist der versüngten Eidgenoffenschaft in wenigen Rantonen in dem Grade vorhanden ist wie in dem Ranton Zürich. Um dieser Beshauptung ihr volles Licht zu geben, bedürfen wir eines flüchtigen Rückblicks auf die Geschichte; es ist dies eine von den Fragen, für welche, wie Luden sagt, die Gegenwart von der Geschichte die Antwort empfängt. Wir ersuchen also unsere Leser, uns auf dieser scheindaren Abschweifung, die indessen gerade zum Ziele führt, zu solgen. Daß wir uns bei dieses mu leberblick auch erlauben, die unbestreitbaren Berdienste Bürichs um die ganze Eidgenossenschaft zu berühren, wird uns niemand verargen.

Als nach bem Gintritte ber Stabte in ben Bund ber Gibgenoffenschaft die Demotratie ber Urtantone aufhorte, bas ftaatenbilbenbe, organische Bringip ber Gibgenoffenschaft gu fein, und die ariftofratifche Richtung in ben Stabten mehr und mehr die Oberhand gewann, waltete in biefer binfict gleichwol ein bebeutenber Unterschieb. In benjenigen Stabten, wo fich die Bunftverfaffungen ausbilbeten, - Stabteariftotratien - war die Ariftofratie weit milber als in benen, wo eine Familienherrichaft, - bas Batrigiat - aufwuchs. ben erftern hatte boch wenigstens bie gefammte Stadtburgericaft Theil an ber Regierung, in ben lettern ward fie allmalig ganglich ausgefchloffen; in beiben murben bie Landfchaften freilich auf gleiche Beife einer patriarchalifden Billfür unterworfen; bas lag in ber Regierungsweise bes Dittelalters. In ben erftern blubten bald Banbel und Fabritation auf - wie in Burich, Bafel, St. Gallen, Genf.") Die lettern blieben biefer Lebensrichtung fremb bis auf bie Be-

<sup>\*)</sup> Der Lefer fieht, daß wir hier ben weitern Berband bes eibgenoffficen Staatenvereines im Sinne haben.

gegenwart. Und wir treffen bier auf bie Reime eines tiefen, burchgreifenben Unterfciebes. Da im Mittelalter ber Banbel einer ber Saupttrager ber geistigen Rultur mar, so erzengte fich in ben banbeltreibenben Stabteariftotratien ein Streben und Sinn für Bilbung und Renntniffe, welche fie wefentlich vor ben Stabten bes Patriziats auszeichneten. In ber erftern Linie ftanben in biefer Sinficht Bafel, Burich und Genf. Da Burich bei feiner Aufnahme in ben Bund ber Gidgenoffen an die Spite berfelben trat, fo trug auch biefer Umftand nicht wenig zur Forberung ber geiftigen Bil-Die Staatsmanner Burichs bedurften fur bie Leis dung bei. ber eibgenöffischen Ungelegenheiten boberer Ginficht, Staateflugbeit und Bemanbtbeit, welche fie bei bem wieberbolten Rampf mit Bern um die Begemonie in der Schweig bem materiellen Gewicht, worauf fich bas lettere ausfoliegend ftuste, entgegen fetten. Schon bor ber Reformation unterftuste ber Rath in Zurich ben Trieb fabiger Junglinge nach gelehrtem Biffen burch Stipenbien \*). Aus der Bflege ber Wiffenschaften und bes ungertrennlich bamit verbundenen Strebens nach geiftiger Freiheit ertlart fich bie geis ftige Aufnahme, welche noch por ber Reformation firchliche Reformatoren in Burich fanden und endlich die große welts biftorifde Thatfache ber Reformation felbft. Durch biefe und ihren unermeglichen Ginflug auf bas burgerliche Leben, auf bie Anduftrie, die Wiffenschaften und geiftige Freiheit bat fic Burich bas erfte große und unvergangliche Berbienft um bie Gibgenoffenschaft erworben.

Eine ber Sauptsorgen Zwinglis und ber anbern Reformatoren war, Burich zur bauernden Pflangftätte und Pflegerin ber Wiffenschaften zu machen, und biese Sorge wurde zur Staatsmaxime ber Zürcher Regenten und burch alle Wech= sel ber Ereignisse und Sturme ber Zeit festgehalten. Auch in

<sup>• )</sup> S. Gerold Meyer's von Knonau Statistit von Burich; 2. Banb.

Bafel und Genf blubten nach ber Reformation bie Biffenichaften mit verjungter Rraft auf; aber fie verloren in Genf ibre Unabhängigfeit und Burbe, weil fie in bie Bolitit verflochten wurben; in Bafel aber erhielten fie eine untergeorbnete Stellung neben bem fibermäßigen Anseben, welches bort bie Reichthumer gewannen. In Burich wurden fie um ihrer felbft millen geachtet und geehrt, und bie Burcher Regierung betrachtete fie als ben Stolz und bie iconfte Rierbe ihres Staates; ihre Forberung und ber Schut gegen robe Gewalt ober pfaffische Angriffe blieb burch alle Zeiten eine ber erften Aufgaben ber Burcher Regenten. Burich wurde ber geweihte Git ber Biffenschaften und Runfte und ihrer Freibeiten für bie Schweig, und barin erbliden wir bas zweite große Berbienft biefer Republit um bie Gibgenoffenschaft. Gs ift nicht nothig an bie vielen großen Beifter und Literatoren ju erinnern, welche nach ber Reformation, namentlich im 18. Jahrhundert, die Schweiz und zum Theil ganz Europa erleuchteten. Rur bas Gine fugen wir noch bei, bag in ben Belehrten Burichs bie ultramontane Berfinfterungsfucht ibre ftartften und entichloffenften Begner fanb. Babrenb in Burich die Wiffenschaften lebenskräftig in ber Atmosphäre ber Freiheit aufblühten, bienten bie Unterrichtsanstalten in ben tatholischen Rantonen unter ben Blugeln ber Jefuiten nur als Maabe für die Rirche und in Bern als Mittel fur bie Staatspraris und waren ftreng bevogtet. Der icone, uneigennütige Bund ber Staatsgewalt mit ben Biffenschaften und ihren Bflegern tonnte nicht fehlen, in ber Burgericaft ber Stadt und felbft in einem Theil ber unterworfenen Landfcaften, besonders am See, einen regen Ginn für Bilbung, ber nie mehr erlischt, zu verbreiten.

c.

In ben Stürmen ber Delvetit erhob fich zwar die Burcher Regierung wie alle Ariftofratien gegen biefe große Ummal-



jung; allein ber Abel ber Gefinnung, ben ihr bie miffenfcaftliche Bilbung ertheilte, ließ bie Regenten biefes Rantons nie ju fold niebertrachtigem Berrath an ihrem Baterlande berabfinten, womit fich bie Batrigiate brandmartten. Es ift betannt, bag ber Burgermeifter Bug mit bem eifernen Arm es verschmabte, nach Schultheiß Steigers Tob bie englische Benfion anzunehmen, mit ben Borten: er wolle nicht gegen fein Baterland bienen. Die Mebiation war ein frembes Bert. Dit bem Sturge ihres Grunders mußte es fich zeigen, ob bie ichweizerischen Regenten aus freiem Billen bie großen Refultate ber Belvetit und Mediation anertennen murben ober nicht. Bern mit ben anderen Batrigiertantonen nebft ben Urlantonen ertannten bie Aufhebung ber Unterthanenichaft und bas Dafein ber neuen Rantone nicht an und wollten bie breizebn= örtige Gibgenoffenschaft reftauriren; - ein Plan, beffen Ausführung die beillofeften Folgen gehabt batte. Es ift tein Ameifel, wenn Burich eingestimmt batte, Deftreich, bas nie in der Restauration zu weit gehen konnte, hatte diesem Berfterungsplan feinen Arm gelieben. Aber bie Staatsmanner Buriche, Ufteri und Reinhard an ber Spige, ftellten fich entichieben entgegen und retteten bie Thatfachen ber Belvetit und Mebiation \*). Das war bas britte große Berbienst Burichs um die Gidgenoffenschaft; es war ber Erhaltungspuntt, ja man barf fagen, ber erfte Schöpfungsatt ber neuen Soweig, ber ibr Schidfal feftftellte.

In Volge biefer entschiebenen Stellung, welche Burich ber Reaktionspartei gegenüber einnahm, ward es fortan in ber ber ganzen Schweiz als ber Borkampfer für eine neue Entwicklungsepoche und zwar während ber Restaurationsperiode selbst betrachtet. Zwar befolgte die Regierung in dieser trau-rigen Periode im Ganzen bieselben Marimen wie die übri-

<sup>\*)</sup> An ben bunfeln Machinationen bes Balbshuterfomites hatte bie Burcher Regierung burchaus teinen Theil.

gen, jeboch immer mit Schonung und oft trat fie magigend und ahmehrend ber reaftionssuchtigen Ariftofratie Berns entgegen. Aber neben ber Regierung wuchs in Burich bie Rraft für eine neue Beit auf. Baft alle jungern Danner von Bilbung nahmen eine freiere, politische Richtung und Deier von Knonau, Obmann Füßli und vorzüglich Uftert waren Die alteren Stugen, an welche fich jene und bie gange porwartsftrebende miffenschaftliche Jugend ber Schweiz anschloffen, und die Regierung beflecte fich burch teinen unterdrucken= ben Gewaltaft gegen biefe Partei. Burich ward ber Mittelpunft ber freifinnigen Bubligiftit und aller Reformtenbengen ber Schweiz. Da ward feit 1820 die Saat gefaet, die am Tag von Ufter 1830 aufging, und biefer Tag und bie Inftruttion, die in ber bentwürdigen Sigung bes großen Rathes am 18. Dabr. fur die Dezemberfigung ber Sagfagung in Bern gefagt murbe, mar ber Ruf fur bie politifche Regeneration ber gangen gebilbeten Soweiz. Bei jener Inftruttion, welche auf ber Tagfagung ju Bern bas Ginfdreiten bes Bunbes gegen bie Berfaffungereformen ber einzelnen Rantone beseitigte, waren abermals bie Aristofraten Buriche mit ben Liberalen einig, weil fie bie Rothwenbigfeit einer neuen Entwicklung erkannten. Go ging nach bem Erhaltungeaft für bie neue Schweiz auch ber Rege= nerationsaft berfelben von Burich aus.

Was Zürich in der Reformperiode vor 1830 bis 1839 für die Eitgenoffenschaft durch seine musterhafte Versaffung, die durch ihre festen Sarantien des Rechts und der Volksfreiheit noch immer die erste Stelle einnimmt, durch seine weise Gesetzebung und die zahlreichen neuen Schöpfungen für die Eidgenoffenschaft geworden ist, liegt noch frisch in aller Andenken. Doch können wir nicht umbin zwei Lichtpunkte hervorzuheben: die treffliche Reform der Rechtspsiege und die neue Volksschule, durch welche die große Wahrheit anerkannt wurde, daß aller politische Fortschritt auf

Beredlung ber Bolfebilbung beruht. Auch bas Berbienft tonnen wir nicht übergeben, bag Bürich bei ben vielfachen Berfaffungswirren auf ben Tagfatungsfitzungen bas Stanzerverkommnit im Bunde mit den Rechten des Bolfes burch eine mildere Praxis in Ginflang brachte.

Die Septemberreattion von 1839 bis 1842 ift freilich ein trüber Fled in ber glanzenben Reformepoche Buriche: aber felbft biefe buntle Beit liefert einen unwiderleglichen Beweis, wie tief ber Beift und bie Pringipien ber verjungten Gibgenoffenschaft in bem gurcherischen Staateleben burchgebrungen waren. Rachbem einmal bie Revolution vollbracht mar, magte de September-Regierung keinen Gewaltatt gegen bie tubne Breffe und bie noch fühnere Opposition bes Lebrerftanbes, fie ließ überall bie Berichte enticheiben. Rein Brofeffor ber Dochfoule wurde willfürlich entfest und verjagt, fein Behrer ber Bolteichule feinen Berichten entzogen ober wegen feiner Anfichten abgefett. Die Berfaffung mar ju einer folden Dacht gelangt, bag fie felbft bie September=Regierung beberrichte. Ginen zweiten Beweis von ber ungeschwächten Rraft bes Boltsgeiftes liefert bie Thatfache, bag bas Bolt burch eigene innere Starte ohne frembe Gulfe auf verfaffungemäßigem Bege icon nach wenig Jahren ben Betrug bes September-Regimentes überwand und felbst mabrend diefes Regimentes burch ben Tag von Schwamendingen Margau por bem Untergang, ben ihm bie brobende Wiederherftellung ber Rlöfter unausweichlich wurde gebracht haben, rettete; - ein Aft fcweizerifder Sym= pathie, ber fich bem entschloffenen bewaffneten Ginfchreiten Berns fur Solothurn und Margau, beffen Berbienft wir gerne anertennen, wol gur Seite ftellen barf\*).

<sup>\*)</sup> Der Tag von Schwamenbingen hat eine tiefe Bebeutung. Hatte einer ber Führer nur mit einem Worte versichert, es sei nothwens big, nach Bürich zu ziehen, die ganze Masse ware gezogen und hatte bas Bluntschließegiment mit Stöden hinausgeputscht. Aber Boll und

Der Ranton Zurich bat bie Septemberei als eine Rrife. welche andere Rantone wie ein ichleichendes Rieber burchaearbeitet haben ober noch burcharbeiten muffen, rafc wie eine bigige Rrantheit burchgemacht, und feit feiner Genefung und Selbstermannung fteht er burch tieferes Selbstbewußtsein, unichabbare Lebren ber Erfahrung und erhöbte Achtung por feinen großen Lebensgutern weit ftarter und fraftvoller ba als porber. Die Berfaffung und tonftitutionelle Befinnung und bie hoben praftischen Ibeen ber Berfaffung - Boltefreiheit. Sumanitat und Berechtigfeit - baben eine Dacht und eine Ehrfurcht in bem Burgerfinn gewonnen, neben und über welche ber Ginflug von Berfonlichfeiten, Barteien ober Roterien und felbstfüchtigen Berrichlingen, bie fo oft ben Republifen nur ein erheucheltes Scheinleben von Recht und Freiheit anlugen. nichts vermag. Burich bat feine Partet von Schul- und Jurisprudeng=Sturmern ju furchten. Rein Magistrat barf es magen, bem großen Rath ober Regierungerath ju imponiren, in übermutbiger Empfindlichkeit bavon zu laufen ober gar mit bem Austritt aus ben Behorben ju broben; man liege ihn ruhig abziehen. Dem ebeln Chrgeiz find die verfaffungemäßigen Bahnen geöffnet: aber ber verirrte Chrgeiz wurde burch ein verwerfliches Spiel von Intriquen und Anfeindungen

Führer waren von einem solchen Abschen vor bem Septemberputsch und überhaupt von einem solchen Wiberwillen gegen jede rohe Gewalt erfüllt, daß man wol sagen kann: ein Bauersmann von 80 Jahren, der mit sechs Söhnen da war, habe die Bollsgesinnung in den wenigen an Pros. R. v. Orelli gerichteten Worten ausgesprochen: "Ja, herr Professor! Wir wollen mit Ihnen keine neue Prügelregierung, nie und nimmermehr! Mit der Krast der Wahrheit werden wir mit der Septemberei bald sertig werden. In Gottes Namen schüft nüd." Als ich soches hörte, sagte ich zu meinem Freund: "Ein Bolf mit solchem Gottund Selbstvertrauen, zugleich mit solcher Selbstverrschung ausgerüstet, ist ein fret gewordenes Boll. In Zürich hat Gedankenfreiheit, Recht und Seses eine unüberwindliche Burg. Der 6. Sept. ist nicht mehr."

nur fich felbft und zwar fonell ruiniren. Bringipien berrfcen und nicht Berfonen und baber fteht Burich mit allen bebeutenben Mannern anderer Rantone in einem befreundeten Berbaltnig. Dan fcafft fich teine Bogen, vor benen man erft nieberfallt und beren man fich bann, wenn man fie ju Despoten aufgeschmeichelt bat, bintenber oft burch eine halbe Revolution wieder entledigen muß. An Fauft=Griffe ober Anfinnen, bie nach bem Bolizeiftaate riechen, bentt niemanb, nicht einmal im Traum; bas Befch wurde bie Band germalmen, bie fo etwas wagte. Ja, es ift mabr, was bie D. 3. 3. fagte, awifden ber Septemberei und ber Begenwart liegt ein Jahrhundert, und wenn ber Berner "Berfaffungefreund" baran zweifelt, fo febe er, ber mit S. Rarlen gang in ber Geptemberfprache von ber "Emanzipation ber Burger und von ber Berrichaft ber Schulmeifter" fpricht, auf die Thatfache, bag Burich "Schulmeifter" in ben großen Rath fenbet. Bon ber zwar entichiebenen, aber burchweg legalen (mas unfers Biffens bei bem größten Theil ber Miteibgenoffen volle Billigung erhalten bat) Stellung Buriche gegen bie Resuiten= reaftion und ben Sonberbund und beffen Unftrengungen im Sonberbundetrieg, wo es fich nicht mehr, aber auf feinen gall auch weniger Lorbeeren erworben bat ale andere Rantone, wollen wir nicht reben, es find bas befannte Dinge.

12.

# Die neuere Gesellschaft und die Wiffenschaften\*).

a.

Mit großem Bergnugen hat ber Berfaffer biefer Beilen, ber vor geraumer Beit in bem "Boltsblatt" einige Andeutungen über bie Ersprießlichkeit popularer Borlesungen für

<sup>\*)</sup> S. neues schweiz. Bolteblatt Nr. 5, 6 und 7 vom 3., 10. und 17. Kebr. 1854.

<sup>2.</sup> Gnell.

Arbeiter, befonbere in ben induttiven Biffenschaften, niebergelegt hatte, aus bemfelben Blatte entnommen, bag mehrere ber herren Profefforen in Burich mit folden Borlefungen wirklich ben Anfang gemacht haben. Es wird baburch ein neues und fugen wir hinzu nothwendiges Band zwifchen ben bobern Unterrichtsanftalten und ber mobernen Befellfchaft bes Ris. Burich, t. b. ber voltswirthichaftlichen Befellicaft, gefchloffen. Sobald bie Boltswirtbicaft, bie Inbuftrie im weitern Sinne, fich in einer Staatsgefellichaft in allen ihren Zweigen zu entwickeln beginnt, übt fie raft, oft in unglaublich turger Beit einen reformatorisch umbilbenben Ginflug auf alle Bebiete bes fogialen Lebens aus. ihren eigenthumlichen und unwandelbaren Bringipien, - als welche ein icharfer Denter, Stein in ber Beschichte ber fogialen Bewegung in Frankreich, die unbeschränkte Freiheit jeder menschlichen Thatigfeit, fo lange nicht bie Rechte anberer verlett werben, die Bleichheit ber Rechte, woraus in politifcher Beziehung bie Souveranetat bes Bolfes fliefit und eine zwedmäßige, b. h. fonelle, fefte und unabhangige Juftigpflege nebft ber Jury bezeichnet - mit biefen Bringipien ichafft die volkswirthichaftliche Gefellichaft, wo fie jum Siege gelangt, in allen Richtungen neue Geftaltungen und bereitet den alten ariftofratifch= und monarchifch=feubalen Buftanben und Inftitutionen unwillfürlich ihr Grab. gur nothigen phyfifchen Macht berangereift, fo ergreift fie gu= erft mit aller Energie bie Aufgabe einer guf politifche Rechtsgleichheit gebauten Berfaffung und vernichtet alle Brivilegien bes Abels, ber Stadtariftofratie und bes Batrigiates. Das Bedürfniß führt bald auf die Umbilbung bes Bivil= rechtes, aus welchem ber hiftorifche Buft, bie ererbten Digbrauche und die Refte ber Feubalgeit nach ben bezeichneten Brunbfagen ebenfo mit ber Burgel ausgerottet werben; mit bem neuen Sivilrecht ift oft bie Reform vollenbet; wie 1. 28. jest im Rt. Neuenburg bas neue Bivilgeset ber Carg bes

Royalismus ift. Bundern muß man sich nur, daß ber Kanton Zürich so lange mit dieser nothwendigen Arbeit gezögert hat; aber der schlagendste Beweis von der Macht der Fundamentalgesete der industriellen Gesellschaft ist der Umstand, daß der Berfasser des Entwurfs des neuen Zivilgesetes, Dr. Bluntschli, der historischen Schule angehört und seine eigenen Grundsätze verläugnen mußte. Freilich hat die Kommission viel an dem Entwurf zeitgemäß eingerichtet und sodann ist nicht zu läugnen, daß das neue Zivilrecht nur als der erste Schritt betrachtet werden kann und bald eine neue Bearbeitung erforderlich wird. Die Berwaltung nimmt die Gesellschaft sogleich mit der neuen Berfassung selbst in die hand, die Bürcaustratie Borrechte jeder Art werden ausgetisgt und es entsteht die Selbstregierung des Bolks, das Selfgovernement der Engländer.

Ceit der Mitte bes vorigen Jahrhunderts hat bie voltswirthichaftliche ober industrielle Befellichaft gearbeitet, tam aber erft mit ber Belvetit in ber Schweiz jum Durchbruch und zu ihrer gangen organifirenden Rraft im Jahr 1830, in ber burch bas Bort "Regeneration" trefflich in ihrem tiefen Inhalt bezeichneten Cpoche. Bon wenigen wurden die Befete, die Bedürfniffe und Forderungen ber volfswirthichaft= lichen Gefellichaft fo flar und richtig erfannt als von ben Schöpfern der gurcherischen Berfaffung von 1831, weghalb einer biefer Schöpfer in ber Septemberperiobe - ber Beriobe ber versuchten Bieberherftellung ber Stadtherricaft - biefen Bersuch im Republikaner als Unfinn titulirte. Der Kanton Burich fteht an der Spite aller Rantone, in benen biefe Form ber Gefellichaft, bas Rind bes mobernen Fortichritts ber Menschheit, fich entwickelt bat ober in ber Entwicklung begriffen ift, b. h. aller protestantifden und paritatifden Rantone, mit Ausnahme von Bern; benn in ben fatholifden Rantonen, ausgenommen Teffin, bas fich emanzipirt bat, wird die romifche Rirche, ber Tobfeind Diefer gesellichaftlichen

Reform, fie ftets hinbern, so lange biefelbe ihre Bewalt ba= felbit bebalt und in Bern ftellt ihr bas Batrigiat mit ber gangen Dacht, die es in ben Buftanden bes feubal-artigen Aderbaues bat, nebft bem mit ihr verbundenen Agrifultur= proletariat unüberfteigliche hinderniffe entgegen; in biefem Ranton hat daber bie Reaftion ihren Gig. Doch wir brechen bier bie intereffante Reibe von Gebanten ab und werfen nach biesen wenigen Bemerkungen über bie reformatorifche Bewalt ber inbuftriellen Gefellichaft bie Frage auf: Belde Bebeutung haben in diefer Form ber Besellschaft bie Wiffenschaften und die bobern Unterrichtsanftalten? Bei ber Frage über bie Stellung berfelben im Staate hangt alles bavon ab, wer regiere, - bie gange Befellichaft ober ein Theil berfelben und wie biefer Theil beschaffen fei. In ber Beubalmonarchie maren alles höhere Biffen und alle Bflegeftatten besfelben nur fur bie Rirche vorhanden, feit ber ben Bunften nachgebilbeten Uni= verfitaten auch fur bas tleine Bauflein ber Belehrten und bie Staatemanner in ben Rabineten. Außerbem bienten bie Biffenschaften jur Berberrlichung und Bericonerung ber Bofe und ber Palafte bes boben Abels, ber felbft rob blieb wie Aehnlich gestaltete fich bie Sache in unserer feine Abnen. Ariftofratie, nur mit bem Unterschiebe, bag in Burich ftets bie Mufen geliebt und gepflegt und bie Belehrten gefcutt wurden, auch die Staatsmanner in ber Regel wiffenfcaftlich gebildete Manner waren, in anderen Ariftofratien bagegen, 3. B. in Bern, wo bie jungen Batrigier ihr Regierungsgefcaft im Fremdendienft und in Birthehaufern lernten, man gar nicht wußte, was man mit großen Belehrten machen follte und baber ben berühmten Baller als Salgfattor anftellte. In Burich aber fo gut wie in andern Ariftofratien murben, mit theilweiser Ausnahme ber Stadt, bas Bolt, die Befammtgefellichaft, von jeder Berührung mit bem Lichte ber Biffen= ichaften forgfältig und angstlich abgeschloffen.

In ber bureaufratifch = abfolutiftifchen Beamtenmonarchie,

bie sich allmälig aus jener Staatsform herausgestaltete, sind bie höhern Unterrichtsanstalten für den Beamtenstand bestimmt; da ist das Land, wo die hofräthe blühen. Aber unter der äußern Decke dieser Büreaukratie hat sich — nach der treffenden Bemerkung von Stein, daß in dem gährenden Prozes des der Staatsformen der neuern Zeit sich Richkungen von allen zusammen sinden —, immer entschiedener die Industriez gesellschaft sich entwickelt und damit auch eine ganz andere Ansicht über die Bestimmung der Wissenschaften und eine ganz andere Wirksamteit derselben, zwar weniger durch den Staat als durch die Gesellschaft selber, aber unaufhaltsam fortschreitend, die Gesellschaftlichen Gesellschaft zur Regierung des Staats.

### b.

Wir haben angebeutet, wie grundverschieben die Stellung der Wissenschaften und der für den Unterricht und die Pflege derselben bestimmten Anstalten, je nach dem verschiedenen Charafter der in dem Staatsverband vereinigten Gesellschaft ist. Fassen wir diesen Gedanken nun etwas schärfer ins Auge in Beziehung auf diesenige Form der Gesellschaft, die unter dem Namen der volkswirthschaftlichen bekannt ist und zwar auf derjenigen Stufe ihrer Entfaltung, wo sie nicht erst nach der Herrschaft ringt, sondern dieselbe wirklich erlangt hat.

Wenn in ben burch scharfe Ständeunterschiede und burch politische und bürgerliche Rechtsprivilegien gegliederten Feubalftaaten die Biffenschaften nur für die herrschenden Raften
und in den absoluten Staaten nur für die Beamten und die
Beamtenaristotratie vorhanden sind; so find sie in der volkswirthschaftlichen Staatsgemeinde für die ganze Gesellschaft bestimmt und diese Bestimmung berselben ist durch ein inneres
nothwendiges Band zwischen beiden gegeben. Wenn Cicero
sagen konnte, Sokrates habe die Philosophie vom himmel ge-

rufen und in die Wohnungen der Menschen eingeführt, so tonnte Abam Smith mit noch größerm Rechte sagen, die Insbuftrie habe die Wiffenschaften mitten in den Markt des Lesbens hineinversett. Es bedarf nur geringes Rachdenken, um die Richtigkeit dieser Behauptung einzusehen.

In ber vollewirthichaftlichen Gesellschaft find bie Rrafte aller mit Ausnahme einer nach ber Entwicklungsftufe ber= felben immer geringer werbenben Babl von Staatsbeamten und einigen Rentiers auf bas große Gefcaft ber Produttion, ber Erschaffung von Berthen in ihren verschiebenen Bebieten gerichtet. Bas beißt probugiren? Die Ratur bem menfclichen Billen unterwerfen und zwar nach ihren eigenen Befeten und Rraften jur Bearbeitung von Butern fur bie Befriedigung ber finnlichen und geiftigen Bedürfniffe ober bie Ronfumtion. Daraus folgt, bag ber Denfc, um biefe Bearbeitung ber naturlichen Dinge mit Erfolg zu betreiben, bas Befen ber Stoffe tennen, die Rrafte und Befete ber Ratur erforichen muß und bag aller Fortichritt in ber Produktion burd bie Fortidritte in biefen Erfenntniffen bedingt ift. Und barin besteht die unermefliche Bichtigkeit biefer Biffenfchaften für die Bolkswirthschaft, nur durch ihre Gulfe hat die pormarts gebende Bewegung berfelben vermittelft immer neuer Erfindungen weder einen Stillftand noch ein Endziel. ben Rreis diefer Ertenntniffe gehoren bie Mathematit, mit allen ihren Anwendungen und die Naturmiffenschaften in allen ihren Zweigen, wohin wir auch ganber- und Bolfertunde, Statistif ber Brobutte und Stoffe u. f. f. rechnen. biefem Rreis bes Biffens, ber auf bas Buterleben und feine Bewegung Bezug hat, tritt ein zweiter Rreis von Biffenschaften in ben engften Busammenhang mit ber volkewirth= fcaftlichen Gefellichaft, berjenige, ber ihren Organismus und ihre fittlichen Grundlagen jum Gegenstand hat.

Das find die politischen und moralischen Biffenschaften und bie religiose Bilbung, bie in dem mahren Christenthum

- nicht in ber fogenannten driftlichen Dogmatit - als Beltreligion und gerabe als Religion ber arbeitenben Denfchbeit reiner und lauterer ale irgendwo aufgeschloffen ift. Bir haben auf die reformatorisch umbilbenbe und neugestaltenbe Dact bingewiesen, burd welche in allen Zweigen bes öffentlichen Lebens fich die induftrielle Gesellschaftsform in Folge ibrer eigenen, inneren Bringipien offenbart. Baren biefe Reformen in ber Berfaffung und Berwaltung, in bem Finangwefen, in bem Rechtsgeset und ber Rechtspflege u. f. f. nothwendig? Ja, weil ohne fie biefe Art ber menfchlichen Befellichaft ju biefen Zweden gar nicht arbeiten, ja gar nicht eriftiren tann; ihr Dafein ift icon ein Sieg über ben biftoriften Buft ber vergangenen Jahrhunderte, ein Beugnig über ben großartigen Bang, ben bie frangofische Revolution mit ibren bentwürdigen gefetgeberifden Schöpfungen nahm. Benn also die erfte Reibe ber Biffenschaften fich unmittelbar auf bie Buterprobuttion und Buterbewegung bezieht und ihre Fortfdritte vermittelt, fo bezieht fich die zweite Reibe auf die politifchen Bedingungen, die rechtlichen und fittlichen Berbaltniffe ber produzirenden Befellschaft und ift für ihre Eri= fteng fowie fur alle weitern Fortichritte ebenfo nothwendig wie bie erfte, jumal ba aus bem Schoofe Diefer induftriellen Befellichaft felbft fich eigenthumliche Uebel entwideln, die nur burch weitere Forschungen im Bebiete jener Ertenntniffe ober ber eigentlichen Sozialreformen gehoben werben fonnen.

Fügen wir zu ben zwei bezeichneten wiffenschaftlichen Sphären noch die fogenannten allgemein bilbenden Wiffenschaften und die neuern Sprachen, so haben wir den Umfang der Erkenntniggebiete, welche die moderne menschliche Gesellschaft für ihre Aufgaben und Fortschritte verlangt, angedeutet. Die wechselseitige Beziehung und Stellung von beiden ift also klar. Die bezeichneten Wiffensgebiete find eine Lebensbeding ung für die volkswirthschaftliche Gesellschaft; aber die letztere ift bies nichts weniger für die erstere; die Wiffenschaften empfangen ihre Rahrung, ihren Werth und ihre ganze Bebeutung aus bem Dienft, ben fie ber ganzen menschlichen Gefellschaft leiften.

Trefflich fagt ber mehrmals erwähnte Denter: "Ohne bie hinwendung des Geistes auf das praktische Leben bleibt alle Biffenschaft im menschlichen Leben machtlos und wie jede Einseitigkeit schadet sie mehr, als sie nütt. Eine Bilbung, sei es die eines einzelnen Menschen oder die eines Bolkes, die nicht ihren Ausgangspunkt in ihrer praktischen Anwendung hat, erfüllt ihre eigene Bestimmung nicht und ist vor allen Dingen eine sehr unter geord nete gesellschaftliche Thatsache."

c.

Mit der veranderten Anficht über die Bedeutung ber Biffenschaften für unser jehiges gesellschaftliches Leben hat fich natürlich auch die Anficht über die Stellung und die Aufgabe ber hohern Lehranftalten ganzlich geandert.

Wie die "neue Boltofchule" burch die Realtenntniffe und bie geiftige Bildung, welche fie ihren Boglingen ertheilt, eine gang andere Bestimmung und ein anderes Berhaltnig gum Leben ankundigt als die alten Rirchenschulen, die nur ber tirchlichen Dogmatit in die Bande arbeitete, fo ift ein gleider großer Umidmung fur bie bobern Bilbungsanftalten ein= getreten; fie follen in ihrer Sphare ebenfalls ber Aufgabe ber Befellicaft, ben Bedürfniffen bes Lebens ihren Dienst leihen. Thun fie bas, so erfüllen fie bie bisber ausführlich entwickelte Bestimmung, welche bie Biffenschaften burch bie Reform der menschlichen Befellichaft in bem letten Jahrhundert empfangen haben. Thun fie bas nicht, fo treten fie aus ber Beziehung heraus, welche ber Entwidlungegang ber Menfcheit als nothwendig für bie Biffenschaften und ihre Pflegeftatten vorgezeichnet hat und zwar zu ihrem eigenen größten Nachtheil.

In ben Beiten, wo alles in Stanbe abgefonbert mar und

jeber Stand feine besondern Intereffen und Rechte und feine eigene Stellung hatte, mar es natürlich, bag auch bie Brofefforen ber bobern Lebranftalten - und bier meinen wir porguglich bie Universitaten - fich von ben anbern Stanben ichieben, eine Rorporation fur fich, gleichsam eine eigene Belt, eine rempublicam litterarum, bilbeten; benn alles war in Stanbe getrennt und eine Bemeinfcaft ber Intereffen in Ginem Berbanbe gab es nicht. Wenn aber jene Anftalten noch jest, nach ber besprochenen, gewaltigen Reform in ben politifchen Unfichten wie im Guterleben fich in ihrem Geift und ihren Ginrichtungen als Refte bes Mittelalters, wie in ber Univerfitatsbebatte in ber Bunbesversammlung bie beutschen Univerfitaten treffend genannt wurden, geltend maden wollen; wenn bie Profefforen fich felbft genugfam von ber Befellichaftsaufgabe ber Begenwart abichliegen; wenn fie in ber bestaubten Gelehrsamkeit vergangener Jahrhunderte ihre Berberrlichung fuchen ober ihren Jungern zwar bas germanifche und römische Recht und bas monarchische Staaterecht ber Fürften einpfropfen, auf bas vaterlanbifche Recht und bie freien Berfaffungen vornehm herabbliden, fich mit Lurusartitein \*) beschäftigen und ben Lehrerstand ber Boltsschule ver-

<sup>\*)</sup> Wir verwahren uns ausbrücklich gegen ben möglichen Borwurf, als ob wir auch bie sogenannten humaniora, b. h. das Stubium bes klassischen Alterthums, bessen Wesen niemand schöner als Jean Paul dargestellt hat, unter die Lurusartikel rechnen. Das geistige Leben der klassischen Bölker hat zwei Elemente, durch welche es zu einem allgemeinen Bilbungsmittel der Menschheit wird. Diese sind erstens in sittlicher hinsight: die hoheit und Größe der Gesinnung, die Allgewalt des sittlichen Willens gegenüber allen Mächten der Außenwelt und die rein menschliche Aussassing aller Lebensverhältnisse; zweitens in assthetischer hinsicht: die Schönheit und Bollendung in der Kunft, besonders in allen Gattungen der Redetunste. Indessen sind die Stockphilologen am wenigsten geeignet, diesen entwicklien Geist ihren Schülern zur Ansschaung zu bringen; sie bleiben mit ihnen in den Dornheden der Brams

achten: - fo werben gragen in ber Boltsgemeinbe entfteben, bie für niemanden gefährlicher find als für fie felbft. In bem Brabe, in welchem beut zu Tage folche Anftalten fich von bem Standpuntt ber Befellicaft und ihrer Intereffen entfernen, wird ihre Erifteng gefährdet fein. "Barum foll ber Staat mit fcweren Roften Inftitute und Lehrer an benfelben bezahlen, die mit ben Intereffen ber Staatsgemeinde in feiner Berbindung ober gar mit ihnen im Biderfpruche fteben ? aber gelehrte Lurusartitel liebt, wie 3. B. bie Boefie ber Inbier ober bie agyptischen Alterthumer, ber mag fich einen Lehrer aus feinem Sad bezahlen, aber bas Lehrgelb nicht von benen forbern, beren Lebensthatigfeit mit biefen Raritaten nicht in ber geringsten Berbindung fteht." So wird fich die öffent= liche Meinung aussprechen. Bon ben alten Univerfitaten Dr= ford und Cambrigde nimmt die englische Ration gar teine Notig und fie waren ichon langft verfdwunden, wenn fie nicht Unhangsel ber Rirche waren, mit ber man nicht gern Banbel anfängt.

Aber bas Beburfniß ber Gegenwart hat fich eine Dochschule in London geschaffen. Wenn ber Frühling die deutschen Böllerschaften von ihren Zwingherren befreit, werden die Derbstblätter auf bas Grab ber mittelalterlichen Universitäten fallen und es werden Sochschulen entstehen, wie die Ameritaner fie ins Leben gerufen haben.

Wir brechen hier biefe Betrachtungen ab und bemerten

mattt hangen. So absurd es freilich heut zu Tage ware zu behaupten, daß eine tüchtige Entwicklung der menschlichen Krafte ohne die Literatur der Griechen und Römer unmöglich, und deßhalb die Kenntniß der alten Sprachen obligatorisch für den Besuch der höhern Unterrichtsanstalten zu machen sei; so beibt gleichwol die alte Stelle, die man denjenigen Bildungsmitteln eingeräumt hat, welche zweimal die Welt aus der Racht zur Barbarei erhoben und den göttlichen Funten der schönen Künste wieder angesacht haben, gerechtsertigt. Rur muß die Anwendung derselben auf andere Weise, als gewöhnlich geschieht, geregelt werden.

nur noch, um Diftverftanbniffen vorzubeugen, bag wir babei feine einzelne bestimmte Univerfitat im Auge hatten, sonbern nur ben allgemeinen Gebanten verbeutlichen wollten, bag bie bobern Lebranftalten wie die Bolfsichule mit ben Beburfniffen und Intereffen ber vollswirthicaftlichen Befellicaft, welche bie Brunblage ber neuern fogialen Entwicklung bilbet, in Barmonie fteben muffen. Daraus ergiebt fich von felbft, bag jeber, ber biefe Bahrheit und die Berechtigung ihrer Forberungen an bas Leben einfieht, mit Freuden jebe Ericheinung begrüßen wird, worin fich jene harmonie offenbart. bas ift unzweifelhaft ber gall bei ben wiffenschaftlichen Borlefungen, welche eine Angabl von Brofefforen in Burich für Arbeiter und Sandwerfer veranstaltet baben. Denn bier tritt bie Ginbeit und Uebereinstimmung ber Biffenschaften mit ben Zweden bes Lebens fo recht anschaulich an ben Sag - non scholae, sed vitae discendum est; - weffalb auch ba, wo das Leben feine Rechte geltenb macht wie in England und Nordamerita, jum Theil auch in Frankreich, folde Borlefungen ichon lange bestehen. Gie gewähren noch einen befondern großen Bortheil baburd, daß fie bie Birtfamteit ber bobern Lebranftalten gleichsam erganzen; benn auch ba, wo biefe noch fo gut nach ben Bedurfniffen ber Befellichaft eingerichtet find, fliegen bie Quellen ber Belehrung, welche fie öffnen, boch nur fur bie, welche bie Mittel und bie Beit baben, aus ihnen zu ichopfen. Die ermabnten Borlefungen aber verbreiten biefe Quellen burch fleinere Ranale in ein größeres Bebiet, gleich ben befruchtenden Bafferleitungen, bie in einem gangen Belb bie produzirenden Rrafte weden. ber baben biefe popularen Bortrage in England allmälig bie zwei Reihen von Biffenschaften, welche wir als bie Angelpuntte ber heutigen Befellichaft bezeichnet haben, vollftanbig in fich aufgenommen. Richt allein die Mathematit und bie Raturmiffenschaften, auch bie politischen und moralischen Biffenschaften, - bie leitenben Grundfage bes burgerlichen Rechtes, das philosophische Staatsrecht, die Borichriften einer gekauterten Moral, die Geschichte und die Nationalökonomie sind mit großem Ersolg Gegenstand solcher Borträge geworden und die berühmten essays von I. Mill, sowie die trefslichen Abhandlungen von Parker in Nordamerika über die Religion sollen aus dieser Beranlassung entstanden sein. Es ist nichts als ein lächerliches Borurtheil, daß das Staatsrecht, die Rationalökonomie nur ein Fachstudium der Juristen seien, die gerade in der Regel am allerwenigsten davon verstehen. Nein! alles, was Wohl und Webe, Gedeihen oder Zurückspreiten des Gemeinwesens betrifft, soll von allen mit der Zeit erkannt werden und alle Fortschritte denkender Geister in diesen Gebeiten, wie Lord Brougham sagt, eine Gemeinheit der ganzen Gesellschaft werden.

13.

# An die liberalen Schulfreunde des Kantons Zürich.

Auf meinem Krankenlager ließ ich mir die lette Ar. ber schweizerischen Schulzeitung mittheilen, in welcher meiner Stellung zu dem zurcherischen Schulwesen und der Lehrerschaft gebacht wird. Die Rähe des Grades schwächt nicht, sondern erhöht vielmehr meinen Eifer jett noch wie immer den warmsten Antheil zu nehmen an allem, was das innere Gedeihen und die Wirksamkeit der auf die Veredlung und wahre Bestüdung des Boltes gerichteten Anstalten betrifft, und darum fühle ich mich verpflichtet, noch ein kurzes, wahrscheinlich lettes öffentliches Wort an meine Freunde zu richten.

Ich habe bie Begründung und Bflege guter Bolfsbildungsanftalten immerfort als die erste Bedingung einer glücklichen Entwicklung des republikanischen Lebens betrachtet, und baber bem öffentlichen Unterrichtswesen vor allem meine Theilnahme geschenkt. Welche große hoffnngen ich an eine Bolksichule knupfe, wie sie nach 1830 im Kanton Zurich begründet wurde, habe ich in vielen Artiteln bes schweizerischen Republikaners und bann besonders in ber 1840 erschienenen Schrift über ben "Geist der neuen Boltsschule" bargelegt. Durch alle meine vieljährigen Ersahrungen hindurch ist mir bis zur Stunde die Ueberzeugung geblieben, daß der Kanton Zürich sein Bestes in dem wohleingerichteten Boltsschulwesen besite, und daß seine Bedeutung und Wohlsahrt nur so lange gesichert seien, als er dasselbe in gleichem Geiste erhalte und fortentwickle.

Bahrend mehr als 20 Jahren lebte ich in engster Berbindung mit der Lehrerschaft des Kantons Zürich und blieb bis jest mit den einflußreichsten Mannern unter berselben durch die Bande inniger Freundschaft verbunden. Bas von dieser Seite geleistet wurde und für die Zukunft angestrebt wird, ift mir ganzlich klar geworden und hat mir die feste Ueberzeugung gegeben, daß in dem zürcherischen Lehrerstande eine geistige Kraft und Gesinnung ruht, welche die Achtung und das Bertrauen des Bolkes verdient, und alle edeln Schöpfungen, welche die liberale Bartei erstreben soll, kräftigst zu bestördern bereit und tüchtig ist.

Es war mir vergonnt, auch mit benjenigen Staatsmannern bes Kantons Burich, welche jest zur Erhaltung und Bortentwicklung bes öffentlichen Unterrichtswesens vorzugsweise berufen find, in vertrautere Berbindung zu treten, und ich schöpfte bier bie freudige hoffnung, bag mit reinem Willen und ausgezeichneten Kraften die Ausbildung der Boltsschule nach den Brinzipien, durch welche dieselbe zu ihrer gegenswärtigen Bluthe gelangte, angestrebt werde.

Ich tann nicht glauben, bag bie Manner, die ich in ben wichtigften Grundfagen einig fand, je gegen einander wirten werben, wo es sich um die Vortentwicklung der Boltsbilbungs-anstalten handelt und ich betrachte die in jungster Zeit erfolgten Angrifft gegen den zurcherischen Lehrerstand als die leibenschaftlichen Neußerungen einzelner, die teinen Beruf und teine Bestimmung haben, namens der liberalen Partei, in

bie gurcherifden Soulangelegenheiten einzugreifen. Die Berfciebenheit ber Unfichten über bie neueften, bas Schulmefen betreffenden Reformfragen tann und barf zu teiner Erennung ber bisberigen Erager bes Fortidrittes im öffentlichen Bildungewefen führen; fie ift von ju geringer Bebeutung gegen die Aufgabe, welche im eigentlichen Rulturgebiete gu lofen ift. Das Befet bes republifanifchen Lebens, bag man feinem Burger die freie Meinungeaugerung verfummere, und über untergeordnete Streitigfeiten fich erhebe, um in ben wichtigften Angelegenheiten mit vereinigten Rraften zu bandeln, wird auch im Ranton Burich fernerbin volle Beltung finden; und es zeugte von ungebeurer Taufdung und unverzeiblicher Schwäche, wenn in einem ber geachtetften und einflugreichften Rulturftaate ber Schweiz die politische Ueberzeugung einzelner bem gangen Stande berfelben als Berbrechen angerechnet, ber lettere beghalb und mit ihm bas großartigfte und wohlthatigfte Inftitut, bie Berle bee Rantons, die Bollefchule, verfümmert und herabgewurdigt murbe.

Die nicht ungegrundete Furcht, es mochte foldes in momentaner Difftimmung von einzelnen angeftrebt werben, bewegt mich in ber Beit, ba ich nicht weiß, wann ber bochfte Richter über alle mich ju fich ruft, nochmals wie in ber Septemberveriobe, ba ber ichweizerische Republifaner, wie ber felige Burgermeifter birgel fich ausbrudte, gleich einem fou-Benden Cherub vor ber in ben breißiger Jahren gefchaffenen Boltefcule ftanb, meine Stimme fur biefelbe ju erheben, ju warnen por ber geringften Beeintrachtigung berfelben, ju ermuntern, ihren Ausbau im Bereine mit ben anerkannten Eragern ihrer 3bee, wie biefe von ihren Brunbern Scherr, Birgel, Ulrich, Reller, Beig und mir feftgeftellt murbe. gu vollenden. Wie nach bem Jahre 1830 aus bem vereinigten Mirten ber freifinnigen Manner ber Stabt und Lanbichaft bes Rantons bie gegenwärtige Brage besselben erwachsen ift, fo moge burd eintrachtiges und friedliches Busammenwirten ber jest mehr äußerlich, jedoch burchaus nicht prinzipiell geschiebenen Rräfte fich fortentwickeln und empor blüben bas wahrhaft belebende Element, die Seele bes republikanischen Staatslebens, — die Bolksbilbung; benn fie ift ja, wie ber treffliche Bichofte so mahr sagt, Bolksbefreiung.

Mögen bornirte Menschen bieses ober jenen Standes meine vielleicht letten Borte belächeln, ich sehe bem Tobe mit dem befeligenden Gedanken entgegen, daß jest schon der achte Freund bes Bolkes und später jeder denkende Mensch im hinblid auf das, was ich für das Bolk gethan und erreicht habe, sich sagen wird: der Mann hat für das Bolk eine Seele gehabt, und für dasselbe bis zu seinem letten Athemzuge alle seine Kräfte aufgeopfert.

Rusnach, ben 26. Junt 1854.

Prof. Dr. Ludwig Snell.

Rleinere Errata moge ber Lefer gutigft entschuldigen, bedeutenbere, wie folgt, verbeffern :

- 6. 10 3. 12 v. u. lies "bes Maffifchen Stubiums";
- 6. 45 3. 10 v. u. , 1830;
- 6. 66 3. 13 v. o. " "In biefem Entwurfe";
- 6. 78 3. 9 v. u. " "echlofratifchen";
- S. 141 3. 1 v. u. " fete bas "ft" am Enbe ber Beile an ben Anfang berfelben;
- 6. 199 3. 11 v. u. " "liegen";
- €. 257 3. 2 v. u. ftreiche "au".

. , .

• · 

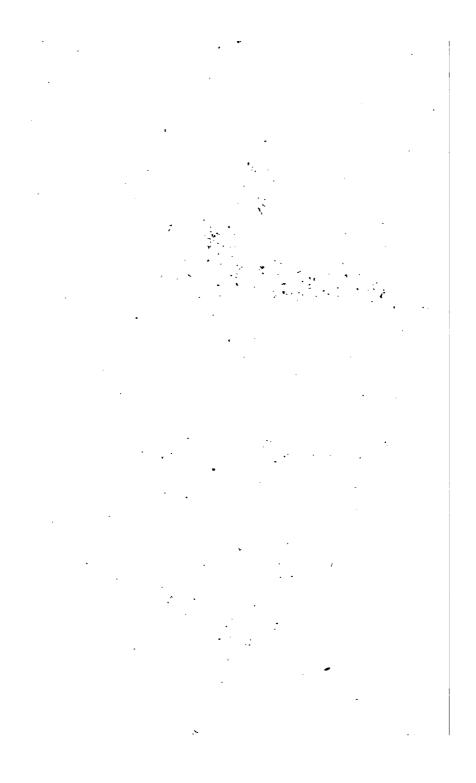

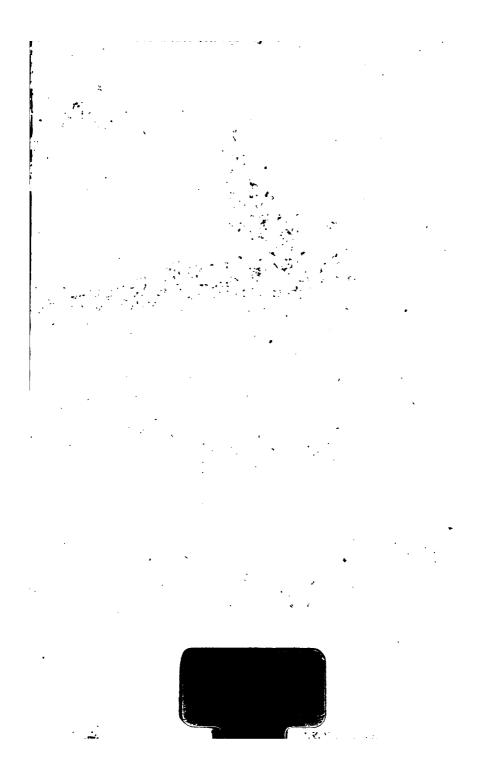

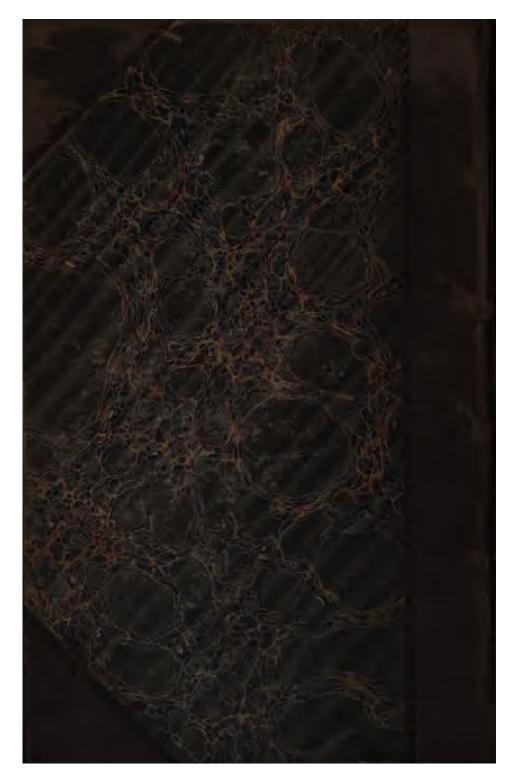